Geschichte des kreuzzugs kaiser Friedrich's I. 1580 115 351



Library of Princeton Unibersity.



Germanic Seminary.

Presented by The Class of 1891.



## Geschichte

beé

Kreuzzugs Kaiser Friedrich's I.

## Geschichte

bes

# Krenzzugs Kaiser Friedrich's I.

Bon

Dr. Rarl Fifcher,



Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot.

1870.

No. 1443. bi Sancurana Gaitz, 4. Agil.

### Borrebe.

Die Anregung zu vorliegender Arbeit bat Sybel's vortreffliche Geschichte bes ersten Kreuzugs gegeben. Wie nothwendig eine neue Bearbeitung bes britten Kreuzugs ichien, mag icon bie Thatjache beweisen, daß gleichzeitig, gänzlich unabhängig von einander, zwei Bearbeitungen biefes Begenftandes entstanden find, die fich allerdings beibe auf Raifer Friedrich's I. Bug beschränken, gunächst wegen bes Standes ber Quellenausgaben; ich meinerseits mußte ichen beshalb von einer Bearbeitung bes ganges Bugs absteben, weil mir am biefigen Ort eine genügende Ginficht in die Literatur unmöglich war. Giner Reihe von Bufallen habe ich es gu banten, bag beibe Arbeiten nicht gleichzeitig im Druck erschienen und sich an sehr vielen Puntten lediglich wiederholten. Die Bute Berrn Dr. Riegler's, Des Berfaffers ber Arbeit in ben "Forschungen", bat mich in ben Stand gesett, Ginficht in seine Schrift zu erhalten, ebe ich die meinige veröffentlichte. Bor allem mußten die Stellen meiner Arbeit gänzlich unterbrückt werben, die entweder nach Methode und Resultat bloge Wiederholungen gewejen wären, oder denen Riegler eine ausführlichere Behandlung, besonbers burch eine umfaffende Benutung ber Literatur, hatte angebeiben laffen. Go habe ich bei ben Quellen die Briefe auf ein Minimum reducirt; die Stellen über Nicetas, die Minnesinger 2c., die Theilnehmer bes Bugs, bes Raifers Tob und Begräbnig mußten bis auf furze Bemerkungen wegfallen. Die Bebandlung ber übrigen Quellen,



national Google

bei ber es mir hauptjächlich darauf ankam, den Thatbestand, der durch mancherlei Hypothesen gänzlich verwirrt war, sestestzullen und zur Erklärung zu verwerthen, darf wohl auch so noch eignen Werth beanspruchen. Die Parstellung des Zugs selbst, aus wesentlich anderer Absicht als dei Riezler hervorgegangen, habe ich nur an den wenigen Stellen gefürzt, wo ich unbeschadet des Gesammte indrucks auf jene Schrift verweisen zu können glaubte.

So gebe ich mich ber Hoffmung hin, daß eine wohlwollende Kritif das Erscheinen meiner Arbeit nicht für ungerechtsertigt halten wird,
und daß es beiden Schriften vergönnt ist, ihren Weg friedlich und
gemeinsam zurückzulegen.

Schleig, im Februar 1870.

Der Verfaffer.

## 3uhalt.

|                                                                   | eite<br>V |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Quellen.                                                          | •         |
| Briefe                                                            | 1         |
| Tageno                                                            | 6         |
| Musbert                                                           | 16        |
| Itinerarium Peregrinorum                                          | 33        |
| Der Bericht in ben Annal, Colon, Max                              | 43        |
| Befdicte bes grengzuge.                                           |           |
| Cap. 1. Borgefchichte                                             | 57        |
| Cap. 2. Die Borbereitungen                                        | 69        |
| Cap. 3. Die Griechen nub ber Reichotag zu Rurnberg                | 73        |
| Cap. 4. Der Aufbruch bes Raifere und ber Marid nach Philippopel . | 77        |
| Cap. 5. Die Winterquartiere                                       | 86        |
|                                                                   | 102       |
| Cap. 7. Der Uebergang über ben Bellespent und bie erften Darich-  |           |
| wechen in Kleinasien                                              | 107       |
| Cap. 8. Bon Laodicaa bis Sconium                                  | 110       |
| Cap. 9. Sieg und Gute bes Raifers                                 | 117       |
| Bemertungen                                                       | 124       |

On ellen.

jug B. lich und bie mir 1 Es find b. Saladin's, bo Ep. de morte seitherige Kritik 1. an Salabin ift uns welchem es, wie ber bie anderen englischen corrupt überliefert habeit. Sandidriften. Das ältefte bruckte Stud tennen ihn gar ibn fpater binter ber Randnotis nur ber jüngere vollständigfte cod. Nach einem ziemlich großsprecherische. baß Salabin alles Eroberte herausgeb. gung leiften muffe, wird mit einem Kriego. fpreizten Worten auf bie faiferliche Macht

<sup>1)</sup> Riegler Forschungen 3. b. G. X. 108-115. Fifder, Rreuging Raifer Friedrich's I.

Via Guallan.

La tor air get fulue Composition it and I sink of the surject specification of full for the surject to the forming and find and forming from the best formed to the forming of the best formed to the best of and in the surject of the best of the surject of the best of the surject of the surje

saine Sirei mulas aembas dellispas, Mauntariam, Persiam, by ram, Parliam, Duvacam, Rezyptum et Amariam eum in numerabilibus levis rostrae litiori esse subjectas! Raytum in Nafrin Hit vander gymelligt, felgt zine Villips abunking, Talordin folla wir he Kaifus Hakt wift zi pricy fridge. The Maintony 4 hit. S. crois. T. 20 forge i ben superior of fencest min with Talnitut Quelmant; elles sout failes à plaisir, mais evec pour d'art, et sars aucus vraisemblence. air f Cranifo fists fil In Willarch Fraugos all whough with wing that followed brought allowings with with for for about known is blew dufficit breastown and thofor I fout in hinte fout much and the fout of the fout of the sent of the fout of the sent forma faciet recombles will authoricity. In phispally Trough air of Pigler and wind plout to a Depterd un ficting to = Jefergra zi Vlamin, top en aif die Belitings and Is Hinderer: Lalis est knot imp. 40. with distourn kning finesiste; Mir allum in Au Thribu great Au gordiffe this windy he wis non how Insporfer It Dieman's geneful find, sint juntily oursefull plant und son the state of the plant find oursefull plant from the state of the son the state of the son that the series of the son the state of the series of the seri Talorius Quelant beforeflert dingling haven aufgrif ast flowing 1) Tylind Jeff. 1. Aming - 163 f. 3) ally giff. 1821. 1. 474. 419 1. t. Ang. 1.52.

Schreiben von Anfang bis zu Ende gefälscht ist. Daß die in demjelben aufgestellten Bedingungen nicht mit denen in den Annal. Col. Max. genannten stimmen, kann bei der Natur dieser Quelle durchaus nichts beweisen; auch der Grund, daß die erhaltene Antwort Saladin's sich auf Dinge beziehe, die in dem kaiserlichen Briefe nicht vorkommen, hat nur Geltung, wenn die Aechtheit des türkischen erwiesen ist. Es könnte allenfalls noch hervorgehoben werden, daß keine deutsche Quelle den Brief des Kaisers kennt.

Beifer bezeugt ift Saladin's Antwort, Die Die Bedingungen bes Raifers abweift und verlangt: Die noch nicht eingenommenen Städte jollen ihm ausgeliefert werben, Kreuz und Befangene will er übergeben, driftlichen Gottesbienft geftatten. Alle Reueren, auch Riegler, erflären fie für acht. Allerdings ift juzugeben, bag biefer Brief im Gangen ber Situation und ber Perfonlichkeit bes Schreibers bei weitem angemeffener ift, als ber vorhergebende. Aber wie ift es benn 3. B. ju erflären, daß fein Schriftsteller ber betheiligten Nationen ibn fennt, weber Dentscher noch Araber? Bilten will fich auf eine Stelle bei bem Anonym. Canis. berufen, aber weber biefer Schriftsteller noch bie betreffente Stelle fonnen beweisen. Die von Riegler citirten Worte des Itinerar.: eam quidem in ipsa simplicitate verborum in qua fuerat conscripta, recitando proponimus, nihil penitus immutantes fonnten, wie gesagt, nur in Betracht tommen, wenn Riegler seine vorausgebende Spothese fallen ließe; und selbst bann werden sie schwerlich den gewünschten Dienst leisten. Zunächst ift mir das "fuerat" barin auffällig, es geht entichieden daraus hervor, daß dem Berfasser des Itin. der Brief nicht vorgelegen hat, als er ihn in fein Werk aufnahm, im andern Fall hatte er ohne Zweifel est ober boch erat gebraucht, auch das recitare scheint mir eher auf eine Function des Gedächtniffes zu geben, als auf die rein sinnliche bes Abschreibens; der Ausdruck nihil penitus immutantes ist untlar, zu einer authentischen Interpretation geborte bier vor allem eine Untersuchung barüber, wie dieser Schriftsteller penitus gebraucht, ein Wort, welches im mittelalterlichen Latein ein variable Bebeutung bat; bemerkenswerth ift auch die Rnance, die bas Compositum immut. statt bes einfachen Berbs bervorbringt. Die gange Plotig macht mir burchweg ben Einbruck bes Schwankens und ber Unflarbeit über bas, was ber

Schreiber jagen will. 3ch tann nur berauslesen, bag ber Berfaffer fich beftreben werde, ben Brief in ber Ginfachheit und Wahrheit gu reproduciren, wie es ibm Notizen und Tradition gestatteten. Es scheinen mir aber burchaus nicht alle Bebenken fo beseitigt, bag man biefes Schreiben für unbedingt acht halten fonnte. Riegler icheint an biefer Stelle felbit noch nicht gang ficher ju fein. - Bei mehreren Neueren, auch bei Riegler, finde ich ausgesprochen, daß fie einen Briefwechsel zwischen beiben Souveranen für sicher halten. Dem tann ich so unbebingt nicht folgen. Bergegenwärtigen wir uns ben 3mediber Genbung bes Grafen Diet. Niemand wird glauben, daß ein folder Mann geschickt worden mare, um blos ein ritterliches Gautelspiel aufzuführen; Niemand wird glauben wollen, daß ber Raifer ihn mit einer prablerischen Tölpelei und Kriegserklärung abgesandt habe; er wurde also wegen einer ernst gemeinten Unterhandlung geschickt, benn wenn man auch Friedrich I. keinen folchen Standpunkt in diesen Dingen guschreiben fann, wie seinem geistreichen Enkel, so muß man boch annehmen, daß er, zumal in feinem hoben Alter, ben Werth gutlicher Auseinandersetzung febr wohl zu schätzen wußte. Dag Galabin tein fanatischer Mobammebaner war, mußte ibm ebenfalls befannt sein; Die Borbedingungen zu einem Compromif waren alfo ba. Was follte ba nun ein faiferliches Schreiben? Etwa bie Schlugbedingungen ausfprechen, hinter welche man nicht zurudweichen wollte? Dann war eine Berbandlung unnöthig, benn eine folche ift ja gerade bagu ba, burch gegenseitiges Abreiben ber Anfangsforderungen bie Grenze zu finden, bei ber jeder steben bleiben will und muß. Gest man also ben redlichen Willen bes Raifers voraus, einen Ausgleich ju Stande gu bringen, jo war ein kaiferliches Schreiben in biefem Stadium ber Berhandlungen, wo nicht hinderlich, so boch zwecklos. Diese Bebenken vereinigen sich mit ben obengenannten, so bag ich biese Correspondenz, Die auf bas Publifum berechnet scheint, weber für materiell begründet noch für erwiesen acht in ber vorliegenden Form halten fann. -

In Betreff bes kaiserlichen Briefs an König Heinrich kann ich mich kurz sassen. Ich will nur hervorheben, daß er das Resultat des Fürstenraths zu Philippopel ist und die Belagerung Constantinopels in Anssicht stellt, zu der Heinrich eine italienische Flotte sammeln solle, denn der Grieche könne, wie jest die Dinge lägen, nicht anders zur

Erfüllung des Bertrags gebracht werden. Durch den unerwartet langen Aufenthalt sei das Geld knapp geworden, Heinrich solle also die ausstehenden Gelder eintreiben und bei dem befreundeten Benetianer Bernhard deponiren lassen. Ob diese Notiz vielleicht ein Licht auf den "Bernardus thessaurarius" wersen kann, habe ich nicht untersuchen können. — Das nur von Tageno bei Freher ausbewahrte Schreiben des Kaisers an den Herzog von Destreich scheint mir nichts als ein ganz knapper Auszug aus dem vorigen. —

Die epistola de morte Frid. imp. fann gang besonderen Werth beanipruchen, ichon beshalb, weil ber Berfaffer, offenbar ein hober Rirdenfürft, burch feine Stellung leichter in ber Lage mar, wirklich authentische Nachrichten zu geben. Riegler weist barauf bin, bag er trot ber Erwähnung Kölns wohl fein Deutscher fei. Zieht man ferner in Erwägung, daß alle Ereigniffe bis zur Landung in Rlein-Afien in einen Participialfat zusammengebrängt find, von ba aber ber Bericht nach bem Ende zu immer an Ausbehnung und Bebeutung gewinnt, jo findet das vielleicht - außer der Thatsache, daß er wohl in einem Bug in Tarfus niedergeschrieben ift - eine Erklärung mit barin, bag ber Berfaffer einer bon ben Theilnehmern ift, Die erft fpater gum Buge ftiegen. Das war einmal Aimo von Briancon, Erzbischof von Tarantaife, ber in Brandig, und bann Beter von Brirei, Bischof von Tull, ber noch später jum Kreuzbeer ftieft; beibe find fast beständig in ber Umgebung bes Raifers, waren auch jugegen bei ben letten Berathungen in Bhilippopel. Die Kenntnig von ber Große Kölns, sowie auch bie erst an ber Bulgarisch-Rumelischen Grenze erfolgte Antunft bei bem Beer icheinen mir mehr auf Beter von Tull binguweisen; ich wollte biese Bermuthung nur zur weiteren Brufung bingestellt haben. Auffallend ift mir noch gewesen, daß die Unrede mit sanctitas vestra sich zuweilen, so am Schluß, in ein einfaches vobis verwandelt. Auf den besondern Werth des Berichts über ben Tod bes Raifers bat Riegler mit Recht bingewiesen.

### Tageno.

Bon biefem bairifchen Defan, ber mit feinem Bifchof, Dietpold von Bassau, den Kreuzzug mitmachte und bei Tripolis gestorben und begraben ift 6), haben wir auch eine Beschreibung besselben, beren erster Theil in einem Briefe, im Ramen feines Bischofs an Leovold von Deitreich geschrieben, niedergelegt ift, während ber zweite in Form eines Berichts folgt. Das Gange liegt in zwei Recensionen vor; ber zweite größere Theil findet sich fast wortlich in dem anderen wichtigften Bericht Unsbert's wieder. Zunächst handelt es sich um jene beiden Recensionen. Der Fortsetzer ber Reichersb. Chron., ber Bresbuter Magnus, fagt hinter ber Mittheilung bes Berichts?), bag bas von Tageno Beschriebene und Beschickte von ibm fideliter per annos adnotata esse. In der zweiten Recenfion ift berfelbe Bericht zuerft von Aventin 1522 und bann gleichsautend mit biefem von Freber berausgegeben b). Die beiben Recenfionen bes Berichts beginnen mit ber nicht wörtlich übereinstimmenden Erzählung vom Aufbruch bes Raijers. Ob biefer Unfang von bemfelben Berfasser herrührt wie ber folgende Brief und ber zweite Theil bes Berichts, wird schwerlich zu ermitteln fein, wenn nicht neue handschriftliche Beweismittel aufgefunden werden; eine Thatfache, die ichon Budinger ) ausgesprochen bat. Der Anfang bes Briefs zeigt fast überall wortliche llebereinstimmung, selten sind bei Freber 10) Bartifeln beseitigt ober Kurgungen vorgenommen, zuweilen finden fich einzelne Ansbrucke umgewandelt, wie bas suspendi fecimus und suspendi praecepimus der Reichersh. Chron. 509 3. 29 und 42 in bas einfachere und glattere suspendimus; ebenjo ist das in secunda, tertia clausura der Reichersb Chren. bei Freber verdeutlicht burch venimus ad. - Schon gleich im Anfang zeigt fich eine Eigenthumlichkeit Tageno's, Die fich burch ben gangen Bericht hindurchzieht, Die aber in bem Freber'ichen Terte

<sup>9)</sup> Beiteres über ibn, besonders über fein Berbaltniß zu bem Bogt Friedrich f. Riegler 92 ff.

<sup>7)</sup> M. G. SS. XVII. 517.

<sup>5)</sup> Bergl. Riegler 88 f.

<sup>\*)</sup> Beitidr. f. öftr. Gumn. 1859 G. 374.

<sup>10)</sup> Aventin war mir nicht zuganglich.

vollständig verwischt ift. Es ist dieses seine Borliebe für die Conftruction mit quod; febr felten fest er nach verbis dicendi ben acc. cum inf., jondern burchweg quod, ebenjo bezieht er biejes auf ein vorhergebendes ita, ein Gebrauch, ber fich mit gablreichen Beispielen belegen läßt, wie Chr. Reich. 509 3. 45, wo Freber ut lieft; 510 3. 7 dixit quod, 510 3. 10 agebat quod und weiter auf berselben Seite 3. 26, 29, 36; S. 513 3. 43; 514 3. 37, 52, 63; 515 3. 1. 23, 46 2c. 2c., wo Freber meift acc. cum inf. fest. Der Ginmand, daß diese Construction bem mittelalterlichen Latein geläufig ist, beweift nichts gegen die Saltbarfeit ber Ansicht, bag bei Freber Ueberarbeis tungen vorgefommen find. Die Sprache Tageno's in ber Reichersb. Chron, ift burchweg einfach und liebt eine conftante Bezeichnung und Ausbrucksweise. Das Berbum sustinere 3. B. tommt bem Freber's iden Text zu bäufig, er fett besbalb andere Berben an feine Stelle. Ueberall, mo es fich im Laufe ber Erzählung um bas Ausliefern reir. Biebererlangen ber faiferlichen Gesandten banbelt, bat ber Text ber Reichersb. Chron. rehabere, vier bis fünf Mal hinter einander, mahrend Freber's Text an allen Stellen ben Musbrud variirt. jenes Conftante bekommt Tageno's Stil einen unverfennbaren Charafter: Friedrich beißt bei ihm meist domnus Imperator; mit mehr oder weniger eleganten Ausbrücken wechselt ber Freberische Text ab, ber eine gemiffe Borliebe für imperator noster zu haben scheint; girare und regirare verwandelt sich bei ihm in in gyrum vertere, chenjo beseitigt er die Berba attemtare, coadunare, statt magnates und barones fett er lieber optimates. Der Bellespont, ber bei bem Reichersberger immer brachium, zuweilen mit bem Zusat S. Georgi beißt, findet sich bei Freber auf verschiedene Weise mit andern Bu-Der Ausbruck leticiam 510 3. 31, ber im Bufaten bezeichnet. fammenhang eine schlagfertige Ironie zeigt, wird bei Freber zum steifen honor. Das hospitatis 510 3. 32 verwandelt Freber in bas breitere in hospitiis collocatis. Den Gebrauch von vicibus, vici etc. vermeibet Freber und erjett biefe Ausbrücke burch adverbia numeralia. Statt titulis nostris fett Freber nobis; auch usibus attitulare, districtum, in ore gladii finden vor bem lleberarbeiter feine Bnade; Die originelle Ausbrucksweise 514, 2 verberare bat ber Textverbefferer burch prosternere ersett; das 514, 6 stehende morose und indignatio

bat ber Freber'iche Text unterbruckt, seien sie auch noch so charafteriftisch und nothwendig für das Berftandniß des schriftstellerischen Charaftere bes Berichts. Den Cat C. 514 3. 37 und 38 bat Freher besser latinisirt und ebenda 3. 41. Das ächt Tagenonische nec non hat Freber nie; das collateralis 515, 21 hat er wieder verflacht; die Ausdrücke equitaturae und carnes equinae vermeidet Bochft unzuverläffig erscheint bie Recension Freber's auch bei Rahlen. Aus bene centum 514, 3 macht sie decem millia; 514, 65 wird tria milia bei Freber zu decem fere milia, und weiter unten 3. 40, wo ber Gultan mit feiner Bache von 600 Mann ankommt und, als er ben Feind fieht, die Flucht ergreift und fich in Die Burg von Iconium rettet, find Die 600 Mann bei Freber gu 600 Taufend angewachsen, ein leicht erklärlicher Irrthum aus bem folgenden militibus und bem Migverftandnig ber Stelle. alle biese Menberungen bat ber ichriftstellerische Charafter bes Berfassers nicht gewonnen. In gleicher Weise bat ber Ueberarbeiter Husbrücke entfernt ober umgeformt, Die eine gewiffe Derbheit ber Anschauung und ber Darstellung beweisen, so wird bas sopire 515, 11 bei ibm jum gabmen mitigare und mehr bergleichen.

Bald werden die Abweichungen im Text wesentlicher, und zwar vorzugsweise an dem Punkte, wo der Bericht des Tageno, wie er in der Reichersd. Chron. vorliegt, eine auffallende Kürze zeigt. So sindet sich dei Freser S. 411 ein Zusat von den Zeilen 14—18, der in der Reichersd. Chron. sehlt und in welchem erzählt wird, daß der griechische Kaiser zwangsweise naves MD. galeas XXVII geschickt habe, in sieden Tagen sei die Uebersahrt beendigt gewesen. Diese Nachricht rührt ofsendar her aus Hug. ehronie. cont. Weingart. MDXX. Das septem dei Freser ist durch einen Leseschler des Albschreibers durch das solgende septem diedus veranlaßt; der Text Nventin's hat . . . galeas viginti 11). Bon Werth ist die Abweichung, die er über die Lage Thhatira's hat, eine Stelle, an welcher der Text des Magnus Consusionen zeigt; alle anderen Zusätzerscheinen durchweg als werthlose Glossene. Daß in der Reichersd. Chron. S. 513, 20 Maeander sehlt, ist durch die Nachlässigsseit eines

<sup>11)</sup> Bgl. Riegler 51 A. 1.

Abschreibers geschehen, die durch die Aehnlichteit des Worts mit dem vorherzehenden minor ihre Erklärung finden mag. Als Glossene der oben bezeichneten Art sind anzusehen S. 411 J. 7 ob metum nostrum, oder Zeile 5 Hellespontum antiqui vocant; das sive sinum zu brachium und Anderes. Im weiteren Verlauf werden die Differenzen zwischen beiden Texten immer bedeutender, der Charafter des Excerptes zeigt sich klarer, wie S. 413 oben verzlichen mit Chron. Reich. 514 J. 13 und 14; S. 514 J. 18 bis 20, 23 und 46 sehlen ganz; J. 49—58 sehr verkürzt bei Freher und ebenso im solgenden. S. 515, 6. 7. sehlt bei Freher; J. 9—13, 22—24, 35—40, 57—60 bedeutend verkürzt. Gegen Ende nehmen die Abskürzungen immer mehr zu, der Schluß scheint verstümmelt und bringt die Nachricht vom Tode des Versassers.

Die Folgerungen aus dem vorstehenden Detailvergleich scheinen einsach und erident. Wir haben bei Freher einen verfürzten Text, der zudem das Bestreben zeigt, das Originelle und Mittelalterliche des Lateins zu beseitigen und nach der Meinung des Ueberarbeiters Claisisches an die Stelle zu setzen, ein Borgang, der vielleicht in dem humanistischen Zug der Zeit Beranlassung hatte und seine Erklärung sinden kann. Ob Freher eine von Magnus unabhängige Abschrift vorsag oder nicht, wird sich schwerlich irgendwie nachweisen lassen, ist auch sür die ganze Frage über das Berhältniß zwischen Tageno und Ansbert bei dem setzigen Stand der Sache ziemlich gleichgültig 12). Bon Werth ist die Abwägung beider Texte und die daraus resultirende Beurtheilung der Reichersberger Relation hauptsächlich aus dem Erunde, weil nur mit dieser Basis die Ansbert'sche Frage zu beurtheilen ist.

Wenden wir uns nun zu einer Betrachtung bes Tageno'schen Berichts in sachlicher Beziehung.

Nach ber Angabe bes Preshhter Magnus in der Reichersb. Ehron. a. a. D. S. 517 J. 43 hat Tageno ein Tagebuch vom 15. Mai des Jahres 1189 bis zur Ankunft des Kreuzheeres in Antiochia 1190



<sup>12)</sup> Riegler, ber fich fiberhaupt in ber gangen Frage turg faßt, ift ber Meinung, baft ber Ert bes Magnus und Aventin als von einander unabhängige Abschiften zu betrachten feien. Der Beweis scheint mir nicht vollftänbig erbracht, icheint auch, wie gesagt, für bie gange Unterludung nicht von Besana.

geschrieben. Der Bericht beginnt, wie ichon oben bemertt, mit einigen furgen Angaben, in benen ber Aufbruch bes Raijers gleich nach Oftern, am 9. April, erwähnt und gesagt wird, bag er mit seinem Sobne burch Ungarn und Griechenland gezogen sei. Um 15. Mai sei man von Baffau aufgebrochen und von bort babe fich Bijchof Dietrold von Baffau, ein Bermandter ber Grafen von Anbeche, bem Raifer angeichlossen. Nachdem bas Moriv ber Theilnahme als religiojes bezeichnet worden ift, beift es, daß in bemfelben Jahre ber Bijchof Dietpold einen Brief aus Griechenland geschrieben, beifen Bortlaut folgt. Der Brief führt bann bie Erzählung vom Eintritt bes Beeres in bas bulgariiche Land bis zu bem Beziehen ber Binterquartiere fort, alfo vom 28. Juni bis ungefähr zum 11. November 1189. Reichersb. Chron, folgen bann Briefe und Nachrichten von jerufalemitischen Chriften über bie letten Greignisse in Berufalem vor bem Beginn bes Kreuzzugs; bei Freber baben bier bie icon oben erwähnten Briefe an Bergog Leopold und bie Gibhlla's an ben Raifer ibre Stelle. Der Text beginnt bann wieber außerst färglich, und gmar erft mit dem 15. Januar mit dem Abmarich der in Philippopel gebliebenen Truppen nach Abrianopel, die sich bort mit dem Raiser vereinigen follten. Die gange Zeit bes letten Aufenthalts in Europa, ber Beitermarich, llebergang nach Alein-Afien und bie erften Bochen baselbst sind sehr furz behandelt; es sind die allerknappften Tagebuchsnotizen, Die zum Theil nur gemacht icheinen, um eine Continuität Fliegen Die Nachrichten bann auch etwas reichlicher. fo läßt sich boch nicht verkennen, daß ungefähr vom 16. Mai, d. h. von ber Stelle, Die ber Bericht mit bem Ansbert's gemein bat, Die Mittheilungen viel reichlicher werben, abnlich wie im ersten Theil bes Berichts. Für biefe auffallende Kurze eine unzweifelhaft richtige Erflärung zu geben, erscheint mir unmöglich, ich muß mich begnügen, wenn ich bafür eine möglichst plausible Auskunft gefunden habe. Die färglichen Notizen fallen nämlich in eine Zeit, die mit die schlimmfte für die Kreuzfahrer war: der Aufbruch aus ben Winterquartieren, die letten Mariche zum Bellespont, bann bie ungeheuren Dauben in Alein-Afien, ju benen bie Anfalle ber Turten, Sunger und Durft im böchsten Dage tommen, mögen ihren schlimmen Ginfluß schon in förperlichen und geiftigen Beschwerben bes Berfaffers gezeigt haben.

Dis endlich nach einem erquidenden Ruhepunkt der alte frische Tageno wieder beginnt bis zum Tode des Kaisers, den er übrigens selbst nicht erwähnt, wie denn der Bericht überhaupt am Schluß ohne Zweisel verstümmelt ist.

Mit Necht machen nun bie neuesten Herausgeber Unsbert's, Tauschinsty und Pangerl in den Fontes rer. Austr. SS V. p. XX barauf aufmerkfam, daß, felbst zugegeben, daß ber Brief gleichsam für Tageno's Tagebuch angesehen werben fonne, boch nicht unbedeutende Luden sich fänden, nämlich vom 15. Mai 1189 bis 28. Juni d. 3. und vom 11. November 1189 bis 15. Januar 1190. Die Herren Berausgeber glauben bafür ben Chronisten verantwortlich machen zu muffen, indem fie a. a. D. hinzufügen: "Man wird uns bemnach feine erheblichen Einwendungen machen können, wenn wir bier gegen bie Richtigkeit ber Aussage bes Chroniften, bag er ben Bericht bes Tageno getreulich zu ben betreffenden zwei Jahren verzeichnet babe, einige gelinde Bweifel auszusprechen uns erlauben." Diefes Ertlärungsmittel ber Herren Sbitoren scheint mir burchaus nicht gut gewählt. ich ben Thatbestand erwäge, besto weniger vermag ich mich zu einem berartigen Auskunftsmittel zu versteben. Zunächst ift nochmals bervorzuheben, daß — wie auch die Herren Berausgeber Unsbert's zuzugeben geneigt icheinen - zwischen bem Brief und bem folgenden Berichte Tageno's eine Einheit nach Stil und Auffaffung statuirt werben muß; fein unbefangener Lefer wird fich biefer Ginficht verschließen. Geben wir uns nach ben Gründen um, die bie Berausgeber für ihre Anflage gegen bie Glaubwürdigfeit bes Chroniften geltend machen.

Mit vorläufiger Uebergehung alles bessen, was Bezug auf Ansbert hat, wollen wir die Herren Seitoren reben lassen: "Die Nacherichten über die weiteren Begebenheiten (bas heißt die vom 15. Januar) sind in der Reichersb. Chron. anfänglich turz gefaßt und erregen dadurch in uns die Bermuthung, daß der Chronist, bessen Tegen Bertäßlichteit hinsichtlich der richtigen Ueberlieferung des Tageno'schen Tageducks wir schon oben angezweiselt haben, sich hier beim Abschreiben Kürzungen erlaubt habe." Also hier eine "Bermuthung", oben "gesinde Zweiselt". Warum, erlauben wir uns nun zu fragen, soll der sonst von der Kritif gut beseumundete Chronist gerade bei diesem Schristester die von den Editoren vermisten Stellen unterdrückt haben?



warum soll er gerade nur vom 15 Januar bis etwa 27. April vertürzt und dann Alles in extenso gegeben haben? Gewöhnlich sind solche unzuverlässige Berichterstatter, wie der Chronist von den Sditoren gedacht ist, doch von der bekannten Art, daß sie den Ansang aussführlich geben und das Ende kürzen und nicht umgekehrt.

Berfuchen wir vielmehr eine Erflärung in ben Thatjachen felbft. In iene erfte Reit vom 15. Mai bis 28. Juni fällt ber friedliche Bug bes Raifers burch Deftreich und Ungarn, wo nichts batte berichtet werben fonnen, als Feste, Jaaben und Musterungen. Sobalb aber bie bulgarische Grenze überschritten wird und bie Reindseligfeiten anfangen, beginnt ber Bericht, ber in Philippopel abgefaßt ift. Ueber bas leben und Treiben in ben Binterquartieren felbst vom 11. November 1189 bis zum Ausrucken nach Abrianopel schweigt er; sobald Die militarischen Operationen beginnen, bebt auch Tageno's Stimme wieder an. Es ericeint bennach boch wohl gerechter und jachgemäßer. Diese Gigenthumlichkeit aus bem Charafter bes Schriftitellers und feiner Tenbeng zu erklären, als einem fonft zuverläffigen Berichterstatter folde Billfürlichkeiten zuzuschreiben, für bie nicht bie geringste Begründung beigebracht wird. Aehnlich verhalt es fich bei ber Stelle vom 15. Januar ab. Es leuchtet boch auch bier, wie ichon angegeben, Die Unwahrscheinlichteit ein, bag ber Chronist nur an Dieser Stelle gefürzt und fonft Alles vollständig gegeben batte; auch bier vermiffe ich bie Angabe irgend eines Grundes von Seiten ber Berausgeber. Mag nun bie icon früher gegebene Erflärung biejes Umftantes gebilligt werben ober nicht, so wird sich auch hier die Inbetrachtziehung ber Perjon und Tenbeng bes Schriftstellers lohnen; jedenfalls ericheint es nicht jo ohne Beiteres gerechtfertigt ober gar nothwendig, ben Chroniften für biefe Thatfachen verantwortlich zu machen. - Es erhebt fich nun bie weitere Frage, wie es zu erklaren ift, bag ber Bericht Tageno's nach ber Reichersb. Chron. - benn ber Freber'iche hat auch bier überarbeitet - vom 18. März 1190 bis zum Schluß von ben Kreuzfahrern meistens in ber britten Berson spricht; es steht nämlich theils nostri peregrini und Achnliches, theils bleibt das Subjett gu ergängen, in den casibus obl. wird neben noster auch is gebraucht. In bem erften Theil tommt bie britte Person nicht vor; babei ift junachft nicht zu vergeffen, bag bie Mittheilungen bort in Briefform gegeben werden. Der Briefschreiber fühlt sich hier überall als Kreuzsfahrer, als Theilnehmer gegenüber dem außerhalb des Unternehmens Stehenden, dazu schreibt er im Namen und Austrag des Bischofs in dem umfassenden Bir. — Düdinger will sich dadurch helsen, daß er a. a. D. S. 374 sagt: "Der Verfasser der Reichersb. Chron. hat nur, um den Charafter der eigenen Erzählung nicht zu verwischen, das "wir"" Tageno's in ein ""sie"" oder ""unsere Pilger"" verwandelt"; das schließt nun weiter die Annahme in sich, daß der Verfasser der Reichersb. Chron. den Vericht nach seiner Aussausser feiner zutstatung Büdingers auf einen ungenügend seitzestellten Thatbestand. Er sagt nämlich weiter: "An einigen Stellen verräth sich nech die ursprüngliche Form", und eitirt dann zwei Stellen.

Giebt man sich nun aber die Mühe, den Text genau darauf anzuschen, so stellen sich nicht weniger als 16 Stellen heraus, in denen geradezu die erste Person gedraucht wird, nämlich S. 513, 27 zweimal, 62, 64; 514, 7 zweimal, 18, 27, 28, 29, 30, 33, 34; 515, 4 zweimal, 5, 8; exercitus noster oder nostri hat er elsmal. Eine solche Anzahl von Stellen kann man denn doch wohl nicht als einige bezeichnen und behaupten, daß sie Reste der ursprünglichen Form seien. Schon deshalb muß man sich um eine andere Erstärung bemühen.

Die Grundlage für die Hypothese Bübingers ist durch den eben sestgestellten Thatbestand unmöglich gemacht, zudem müßten sich doch, wenn vom "Charafter der eigenen Erzählung" des Chronisten geredet werden kann, dessen stillistische Eigenthümlichteiten in dem Bericht selbst wiedersinden, was aber nicht der Fall ist; auch ließe sich, wenn auch die mittelalterlichen Schriftseller in dieser Beziehung andere Grundsätze befolgt haben mögen als die neuern, das sideliter adnotata schwerlich mit dem "Charafter der eigenen Erzählung" vereinen. Dazu kommt serner noch die Frage: Wie sollte der Chronist dazu kommen, gerade nach dieser Richtung und nur an einzelnen Stellen Beränderungen vorzunehmen? Es erscheint doch kaum möglich, dem Chronisten eine solche Willstrischkeit und sinnlose Inconsequenz zuzuschreiben.

Es scheint auf biesem Wege keine Auskunft möglich; ich will also auch hier versuchen Alles beizubringen, was in sachlicher Beziehung zur Erklärung beitragen kann. Bei bem Wechsel ber ersten und britten

Berjon, reip. bem vorwiegenden Gebrauch ber letteren, mag . Berschiedenes eingewirft haben. Zuvörderst gewinnt die Trennung von ben Uebrigen sowohl auf bem Marich, wie in ben Winterquartieren Bedeutung; fie segen natürlich truppweise über und marichiren in gesonderten Colonnen weiter. Wie leicht fann fich ba bei Tagebuch8notizen, zumal bei so turzen, die britte Berson einschleichen. Wie oft bat Tageno Dinge zu berichten, von benen er als verfönlich Unbetheiligter erst nachträglich Runde erhalten bat. An allen militärischen Dingen ift er nur mittelbar betbeiligt. Sollte es nicht oft genug vorgefommen sein, daß er bei seinen furzen Tagebuchenotigen, bei benen fich überdies eine bestimmte Angahl von Berben wiederholte, vielerlei Abfürzungen gebraucht bat, beren Auflösung in die britte Berson bem Chroniften am nächsten lag? Solche Erwägungen ließen sich wohl noch vermehren; ich beschränte mich indeß auf die angeführten um jo mehr, als bergleichen zum großen Theil auf subjectiver Anschauung beruht. Wie subjectiv auch biefer Erklärungsversuch erscheinen mag, jebenfalls ichien es nothwendig, gegenüber ben übrigen Bersuchen, von benen ich nur Bübinger und bie Berausgeber bes Ansbert in ben Foutes als die wichtigften herausgehoben habe, ben Thatbestand gu constatiren 13).

Schließlich möchte ich es versuchen, die ganze Perfönlichkeit des Berichterstatters durch eine Zusammenfassung seiner stilistischen Eigenthümlichkeiten und die Beleuchung des Gesichtskreises, aus welchem er seine Nachrichten giebt, näher zu rücken.

Bas seine stilistischen Sigenthümlichkeiten angeht, so wird es genügen, wenn ich zunächst auf das hinweise, was bei der Bergleichung der beiden Recensionen Freher's und der Reichersb. Chron. bereits oben gesagt ist. Es läßt sich daraus eine ziemliche Unzahl von Beispielen gewinnen, die überall auf klare, derbe Unschaumg und große sinnliche Kraft des Ausdrucks hinweisen. Charakteristisch für ihn ist die ebenfalls schon erwähnte Stelle in der Reichersb. Chron., wo Tageno den Herzog von Schwaben die Griechen, welche die so lange gesangen gehaltenen Gesandten Friedrich's zurückbringen und über die Urt des Empfangs in Schrecken gerathen waren, damit beruhigen läßt,

<sup>13)</sup> Riegler 95.

baß er jagt, bas pflegten bie Deutschen jo zu machen "zur Freude" ibrer Gafte. Ferner ift bezeichnend für ihn, wie er das Berhalten bes Raifers gegen bie verschmitten Griechen barftellt und motivirt bei Gelegenheit ber Unterhandlungen wegen ber gurudgehaltenen faiferlichen Gefandten. 2018 nämlich bie Berhandlungen noch ohne Erfolg geblieben waren, läßt er, "wie es Zeit und Ort verlangten, Raifer und Fürsten blande et sapienter" auf die griechischen Unverschämtbeiten antworten; als bagegen bie Befandten in Sicherheit waren, ipricht er imperiali modo, sicut prius humiliter pro rehabendis nunciis suis locutus fuit. Gerade in Diesen Stellen zeigt sich Die berb geartete Bolfenatur bes Berichterstatters, Die einen Garfasmus liebt und einen guten Rniff nicht icheut; Tageno freut fich über feinen Berrn, bağ er bamit die überflugen Griechen überliftet babe. Andrerfeits läßt fich nicht verkennen, daß damit eine gewiffe Beschränktheit bes Gesichtsfreises Sand in Sand gebt, wie bies burchaus bei einer folden Natur nichts Befrembliches bat. Gein Detail ift fast nur auf feine nächste Umgebung gerichtet und bemgemäß burftig. Die gangen Berhandlungen mit ben serbischen Fürsten, Die von so großer Wichtigfeit waren und bei Ansbert genau wiedergegeben find, thut Tageno damit ab, daß er ben Raifer als multa pertractans mit ibnen bezeichnet. Bon ben Todesfällen, Die einzelne Ritter betreffen, nennt er nur gang im Anfang ben von Sals, einem Ritter aus ber Diöceje Baffau, nicht Halle, wie Battenbach lieft, und Ainvic von Hagenau; Specialitäten über bie Ginnahme Iconiums und über bie Stadt felbft vermift Bubinger und tabelt biefe Rurge und Ginfeitigteit, objectiv gewiß mit Recht; vergißt aber ber Person bes Schreibers gerecht zu werben. Alles bies stimmt jo febr mit ber gang geichloffenen, berben und in gewiffem Sinne beschränkten Berfonlichfeit Tageno's jufammen, bag mir feine Glaubwürdigkeit und fein Berftandniß nur baburch zu gewinnen scheint. Diese Abgeschloffenheit, Die zuweilen wie Theilnahmlofigfeit aussieht, verbreitet Licht über ben gangen Charafter biefes Berichts und trägt vielleicht mit zur Erflarung bes Gebrauchs ber britten Person bei. Für seine geringe Renntniß aller ihm ferner liegenden Berhältniffe fpricht auch bas Digverftanbnig. daß ihm bei dem kaiserlichen Namen Angelus paffirt, indem er dem Gricchen vorwirft, er nenne fich superbe et arroganter angelum Dei.



Nach alle dem glaube ich, daß die Kritik Tageno für einen Mann von im Ganzen treffender und gesunder Auffassung, für einen Berichterstatter von großer Klarheit und sinnlicher Anschauung und für einen Charafter von großer Wahrheit und Zuverlässigkeit halten muß.

#### Ansbert.

In der Hauptquelle für die bobmijde Geschichte jener Zeit, dem Werk bes Bincentius von Brag, refp. beffen Fortfeter und Bervollftändiger Gerlach findet fich eine Erzählung des Kreuzzugs Friedrich's I. aufgenommen. Um Rande bes Coder fteht bie Bemerkung: Ystoria de expeditione Friderici Imperatoris edita a quodam Austriensi Clerico qui eidem interfuit, nomine Ansbertus. Dieser Bericht ift zuerst nach ber Wolfaunschen Abschrift in ben Mon. hist. Boemiae I, 89-129 von Dobner berausgegeben, über welche Ausgabe fich Balacto in feiner Burdigung ber alten bobmischen Geschichtichreiber S. 79-89 ausspricht. Gesondert wurde bann ber Rreugzugsbericht des jogenannten Ansbert nach dem später aufgefundenen, ungleich zuverläffigeren, leiber ftart verftummelten Strabower Cober mit ben Ergänzungen aus ber Biterschen revidirten Abschrift von Dobrowstb unter bem oben genannten Titel berausgegeben. Neuerbings ift von ben herren Tauschinsth und Bangerl in ben Fontes rer. Austr. SS. V eine Ausgabe jener Schrift besorgt worben, Die mit ihrer fritischen Einleitung und ber genauesten Textvergleichung Die beste Grundlage für Die Beurtbeilung Dieses Berichts giebt.

Was die Person bessenigen angeht, in dessen Berk jene Specialsschrift erhalten, so hat sich die Kritik einstimmig dabin erklärt, daß er ein durchaus zuwerkässiger und wahrhafter Mann sei; er war Ende bes zwölften und Anfang des dreizehnten Jahrhunderts Abt des Alosters Mühlhausen und hat den Bericht eines öftreichischen Kleristers über Friedrich's I. Kreuzzug unverändert in sein Geschichtswerk aufgenommen, wie sich denn auch nirgends in dieser Kreuzzugsgeschichte Spuren einer Ueberarbeitung zeigen, die etwa dem Stile nach von Gersach herrühren könnte. Ueber die Person des Verfassers der Kreuzzugsgeschichte haben wir keine andere Notiz als die oben angegebene,

bie fich am Rande ber Schrift findet. Diese Randbemerkung rührt aber nach ben Berausgebern von Gerlach ber, außer, wie bie Berausgeber in Font, rer. Austr. meinen, ben beiben letten Worten nomine Ansbertus, welcher Zufat von einer Sand aus ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts gemacht fei. Das beigefügte Facsimile unterftust biefe Behauptung. Etwas Beiteres alfo als bas, bak ber Berfaffer bem Kreuzzug beigewohnt babe und ein öfterreichischer Beiftlicher gewesen sei, ift uns glaubwürdig nicht überliefert; bie Notig über seinen Namen tann nach ihrer Glaubwürdigkeit nicht einmal geprüft werden, die Wahrscheinlichkeit ist nicht für sie. Die Berausgeber glanbten weiter bie auffallende Thatfache conftatiren zu können, bag eine Vergleichung zwischen biefer Schrift und ber zweiten Fortsetzung ber 3wettler Chronif 14) in ben Bemerfungen zu ben Jahren 1187, 88 und 89 eine bemerfbare Uebereinstimmung ergebe. jagen bie Herausgeber, feine zufällige, sondern es bat dieselbe ihren auten Grund, und zwar besteht berselbe wohl barin, bag ber Chronist von Zwettl und ber Umarbeiter Tageno's eine und bieselbe Berson gewesen sind. Nachforichungen, Die wir an Ort und Stelle vorgenommen haben, um mehr Grunde für biefe Behauptung berbeiguichaffen, haben zu feinem entscheidenden Resultate geführt." Soweit ich mir eine Einsicht in biese Chronit habe verschaffen können, konnte ich nirgends "eine Uebereinstimmung" wahrnehmen, wenigstens gewiß nicht bei ben angeführten Stellen 15).

"Der Inhalt ber Unsbert'schen Schrift besteht aus zwei in Stoff, Umfang und Form von einander abweichenden Theilen. Nur dem ersten dieser zwei Theile, welcher eine Geschichte des Kreuzzugs Friedrich's I. ist, entspricht die von Gerlach dem ganzen Werke gegebene Ueberschrift." Nach dem Zweck vorliegender Schrift werde ich nur auf diesen ersten Theil, der über den Kreuzzug handelt, Nücksicht nehmen; und wenn die Rede ist von Ansbert's erstem oder zweitem Theil, bezieht sich die letzte Bezeichnung immer auf den mit Tageno gemeinsamen Bericht.

Drientiren wir und nun zunächft über die schriftftellerische Absicht bes Berfassen und ben Gang, ben er in seiner Schrift nimmt. Nach-

<sup>14)</sup> M. G. SS. XIII 543.

<sup>15)</sup> Bei Riegler S. 105 finte ich bies bestätigt und genauer nachgewiesen.

Gijder, Areugug Raifer Friedrich's I.

bem er einleitungsweise ben Berluft bes beiligen Landes beflagt bat, jagt er G. 2 - ich citire nach Dobrowsty's Ausgabe - bag er ichildern wolle, wie es gefommen fei, daß jene beflagenswertben Berlufte eingetreten waren, eine Geschichte fonne er nicht schreiben, fonbern eine Tragobie. Darnach fann ber Berfaffer von Anfang an nicht baran gebacht haben, eine Beschichte bes Arengugs zu schreiben; was ibn von biefem Vorhaben abgebracht und zu einer Bearbeitung bes Areuzzugs veranlagt bat, läßt fich bei ber großen Angabl von Möglichkeiten nicht mehr bestimmen. Bei seiner Erzählung wolle er, fahrt er bann fort, nur mabrbeitsgetrenen Berichten von Augenzeugen folgen. Rachdem er mehrere Briefe aufgenommen und ben Entidluß bes Raifere ergablt bat, folgen bie Schreiben Gregor's und bes Carbinals Beinrich, ber furze Bericht über ben Mainzer Reichstag, bie Befandtichaften bes byzantinischen Raisers und bes Gultans von Iconium. Er gibt bann ein Bergeichniß ber hervorragendften Theilnebmer des Kreuzzugs, die angefündigte Marich- und Lagerordnung fehlt auffallenderweise, eine Thatsache, die Dobrowsth dadurch gu erflären fucht, daß er fie von Gerlach unterbrückt fein läßt. Berfasser führt bann bie Erzählung weiter mit viel charafteristischem und werthvollem Detail, zeigt fich im Gangen gut unterrichtet und hat meiftens vollkommene Ginficht in bie Berhaltniffe, fo bag ibm meift auch die Motive flar find, joweit dies fein geiftlicher Standpunkt julagt; es folgt bann ber Brief bes Raifers an feinen Sobn, der dem Inhalt und der Form nach von dem Erzähler ftark benutt ift. - In diesem gangen Berlauf ber Erzählung zeigt er sich wohlunterrichtet, verrath auch nicht gewöhnliche Bilbung und Belesenheit. Freilich wird dem Leser burch die Erzählung von dem vergifteten Wein und manchem anderen vermeintlichen Bunder wieder ins Gebachtniß gurudgerufen, wie Zeitalter und Stand, auch feine Theilnahme am Kreuzzug und ber Sag gegen bie Griechen einen sonst freieren Beift einnimmt und fein Urtheil einschränkt.

Der Berichterstatter gibt bann ben Bertrag, ber mit bem griechisichen Kaiser geschlossen wurde, wörtlich wieder. Bon Seite 83 beginnen bann die Anklänge an Tageno so beutlich zu werden, daß man von dieser Stelle einen gewissen Zusammenhang zwischen beiden Berichten annehmen muß, bis von S. 93 an, von den Worten Ibidem Melech,

also vom 16. Mai die Uebereinstimmung eine sast burchaus wörtliche zwischen beiben wirb bis zum Lagern bei Selencia. Die Berichte über ben Tob bes Kaisers weichen bann wieder von einander ab.

She ich dazu übergehe, die Erklärungsversuche, die bereits gemacht worden sind, zu besprechen, scheint es angemessen den Thatbestand zu klären und zunächst eine hypothesenlose Grundlage für die weitere Besleuchtung zu schassen. Eine solche vermag aber nur ein Vergleich beider Theile vor allem in stillistischer Beziehung zu gewähren; das sprachliche Element muß schon um deswillen in erster Linie stehen, weil hier am wenigsten subsective Anschaung auf die Kritik Einsluß haben kann. Wenden wir und also demnach zunächst zu einer stillstischen Charafteristis Ansbert's.

Bas feine Bezeichnung bes Raifers angeht, fo zeigt fich eine gewisse Mannigfaltigkeit, mehrfach bezeichnet er ihn als domnus Imperator, zuweilen, ich glaube breimal, als piissimus, als sapientissimus, ale victoriosissimus Seite 21, 51, 71, ale gloriosissimus S. 28, 66, 70, 79; einmal wohl auch als invictus, vorwiegend jedoch als serenissimus 3. B. S. 6, 31, 49, 53, 61, 67, 70, 75, 82 und mehr. Aehnlich verhält es sich mit ben epithetis zu erux. seltensten, meines Wissens zweimal, gebraucht er sanctifica, besgleichen vivifica S. 40 und 60, bei weitem am meisten sancta: S. 26, 49, . 54, 57, 67, 69 zweimal, 70, 77, 79 zweimal, 82, 83. Nicht anders ift es mit ber Bezeichnung bes Hellespont; 3. B. G. 34 beift er mare Ellespontum, quod brachium S. Georgii vulgo dicitur. S. 51 ohne Ellespontum, S. 52 beißt er Hellespont; eine conitante Bezeichnung bat er auch bier nicht. Eine abnliche Abwechselung zeigt fich 3. B. bei ber immer wiedertebrenden Proviantfrage, S. 20 bat er optimi fori apparatus, S. 31, 35, 82 und jonst mercatum, auch bonum forum, zweimal concambium. Stellen wir ichon bier einen Bergleich in biefer Richtung an mit ber Diction Tageno's, fo itellt fich für Unsbert eine größere stilistische Gewandtheit beraus; während, wie ichon oben bemerkt, Tageno's Ausbrucksweise in ben berührten Buntten conftant, fast formelhaft ift. Go bat, wie bereits erwähnt, Tagene durchschnittlich domnus Imperator over Imperator einfach, gar nicht serenissimus. Die Bezeichnung Hellespont kennt er nicht, sondern nur brachium, selten mit dem Zusate S. Georgii;

fein stebendes epitheton zu erux ist vivifica. Eine Reibe von Unsbert'ichen Ausbrücken findet fich bei Tageno gar nicht. Go bas bäufige inibi, die Construction mit quippe qui; die baufig bei Ansbert vorfommenden latrunculi bezeichnet Tageno immer anders; ber Ausbruck ambages fehrt in bem Unsbert'iden Bericht über bie Berhandlungen mit ben Griechen immer wieber, Tageno fennt ihn nicht; eigenthümlich ift ihm das Substantiv adjutorium (z. B. S. 4, 31, 60, 77), auch das cernere erat; die Construction mit quod, die Tageno so liebt, findet fich bei Ansbert verbältnigmäßig febr felten. Einige darafteriftische Ausbrucksweisen Ansbert's mogen bier noch erwähnt werben. Bor allem liebt er furze Sentengen, fprichwörtlich eingefügt, allerdings nicht immer paffend, die meift biblifcher Berfunft find: 3. B. exitus acta probat; qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter; bas ustus timet uri ift vielleicht faiferlicher Abkunft, wenigstens ift es in feinem Brief und barnach von Ansbert gebraucht. Auch bas crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit hat cr; S. 78 ex necessitate faciens virtutem. Das braftische Bibelmort vultus non erat sicut heri et nudius tertius fehlt auch nicht; frustra jacitur rete ante oculos pennatorum; ven bem unterhandelnden Alexius fagt er S. 35: corde et corde locutus est et mentitus est. -

Schon aus diesen wenigen Beispielen wird erkennbar sein, baß Ansbert für seine Zeit stilistisch gut gebildet erscheint, jedenfalls zeigt er sich, wie dies Büdinger schon hervergehoben hat, Tageno darin entschieden überlegen. Diese Sigenschaft ist bei ihm vereint mit klarer, gesunder Anschaung, und beides tritt nicht selten in drastischen Ausgestungen zu Tage, die einen werthvollen Beitrag zur Erkenntniß seiner Bersönlichkeit geben. —

Bie aus der eben gegebenen kurzen Uebersicht des Buches erinnerlich sein wird, hat dieser Berichterstatter es sich angelegen sein lassen, sich Briese und Urkunden zu verschaffen, die für die Kenntnis des Zuges von Werth sind. Daß aus irgend welchem Grund die Marschund Lagerordnung sehlt, ist zu beklagen; ich kann nicht glauben, daß die der so gerühmten Gewissenhaftigkeit Gerlach's dieser der Urheber ihres Fehlens sei; diese Thatsache findet wohl eine sachgemäße Erskanng durch die Urt, wie daß ganze Werk zu Stande gekommen ist, woven später die Rede sein wird. Von besonderer Wichtigkeit ist der

Jan.

Bertrag mit ben Griechen, ben er uns aufbewahrt hat, und schon baraus läßt fich nicht nur bas bobere Intereffe bes Berfaffers erfennen, sonbern es läßt fich auch weiter annehmen, bag ibn gute Berbindungen in den Stand gefett baben, bergleichen Inftrumente mit-Es lägt fich nirgends ein gewisser politischer Bug in bem ftrebigmen Klerifer verkennen; er erhebt fich boch über ben Horizont anderer Berichte. Wie man ihm eine gewiffe politische Bilbung, Die allerdings burch Zeit und Stand gebrückt wird, nicht absprechen fann, raat er auch fonft über bas Niveau ber niederen Beiftlichen; auch flaffische Reminiscenzen find unverfennbar. Bubinger bat ichon mehrere Beiipiele gegeben, aus benen binreichend bervorgebt, bag fein Blid fich nicht auf seine nächsten Umgebungen richtet, bag er nicht wie Tageno fich auf furze Tobesnachrichten feiner Befannten beschränft. Richtigfeit feiner Unschauung und bas Streben, jebes an feinem Ort ju berichten, fpricht unter andern gang besonders fein Bericht über bie Borgange um Philadelphia; eine Thatfache, auf die bereits burch Büdinger bingewiesen worben ift.

3ch glaube hinreichende Anhaltspunkte beigebracht zu haben, um die Meinung zu stügen, daß zwischen Tageno und diesem Berichterstatter in stilistischer Beziehung sowohl als auch in der Anschauung, im geistigen Vermögen, in dem was beide sich vorzesteckt haben, ein unverstennbarer, wesentlicher Unterschied besteht, dessen Fristenz für die Besurtheilung des gemeinsamen letzten Theils und damit für das Ganze den Ausschlag geben muß.

Wenden wir uns nun zu den Erklärungen, die Neuere gegeben haben, um ein Licht über dieses eigenthümliche Berhältniß zu verbreiten.

Es hanbelt sich da zunächst um die Erklärung der Stellen, die von Seite 83 bis 93 gemeinsame Anklänge darbieten. Büdinger gibt hier zu, daß das von jenen Stellen allein beigebrachte Detail in den Bericht des Tageno eingeschoben sei, daß also Ansbert von dieser Stelle an Tageno's Bericht vorgelegen, den er seinerseits vervollständigt habe. Den Umstand, daß die Berichte beider dann vom 16. Mai vollständig gleich sind bis auf geringe Abweichungen, weiß sich Büdinger a. a. D. S. 383 nur dadurch zu erklären, daß er annimmt, es habe seit dem Uebergang nach Klein-Assen, vom 16. Mai ab sei Ansbert aber eine Communication stattgesunden, vom 16. Mai ab sei Ansbert aber



vie ursprüngliche Quelle. Er scheint allerdings zwischen zwei Wahrsicheinlichkeiten die größere gewählt zu haben, indem er mit Necht geltend macht, es sei doch kaum anzunehmen, daß der stilistisch gewandtere Ansbert geschwiegen und die Fortsetzung dem Tageno überslassen habe. Rusen wir uns aber den Thatbestand ins Gedächtniß zurück, so wird sich das Urtheil anders stellen müssen.

Bei der Figirung des eigenthümlichen Sprachzebrauchs, bei der Beurtheilung des Stils eines Schriftstellers wird die schnellste und klarste Entscheidung herbeigeführt, wenn man sich vor allem die Bezeichnungen ansieht, die für immer Wiederkehrendes gebraucht werden.

Wie oben bemerkt, variirt Ansbert in ben Bezeichnungen bes Raisers ziemlich stark und gebraucht mit Vorliebe serenissimus. Tageno fennt diesen Ausbruck, wie gesagt, nicht, sowie er benn auch im zweiten gemeinsamen Theil nicht vorkommt. Bon feinem constanten domnus ober Imperator weicht er im zweiten Theil, ber beiben gemeinsam ift, nur zweimal ab, nämlich Chron. Reichersb. a. a. D. S. 514 3. 53, wo er ben Kaiser gloriosissimus et invietissimus nennt und S. 515 3. 60, wo er piissimus beißt. beiben Stellen ift die Abweichung zu beutlich burch ben Zusammenhang motivirt; jene Ausbrücke in ber ersten Stelle gebraucht er im Augenblid bochfter Erregtheit, wie er feinen Berrn in feiner gangen Raiferherrlichteit bem Türten gegenüber fieht; an ber zweiten Stelle ist piissimus gebraucht, weil er bort von ber wahrhaft väterlichen Gesinnung bes Raisers gegen bie Bilger spricht. Das epitheton gu crux ist im ersten wie im zweiten Theil constant bei Tageno vivifica. Alehnlich verhält es fich mit ben übrigen Spracheigenthumlichkeiten ber beiden Berfasser, die ich nicht alle nochmals in extenso vorbringen barf, um nicht allzu sehr zu ermüben. Wie sollte es benn kommen, baß Ansbert im zweiten Theil bie in seinem ersten Theil so seltene Construction mit quod, statt bes acc. cum. inf., ut ober quin, fast in jedem Sat oft genug mehrmals, ut bagegen febr eingeschränkt und quin nie gebraucht? Bergleiche man ferner Tageno's Gate in beiben Theilen mit benen Ansbert's. Jener liebt burchweg mit geringen Ausnahmen febr einfach gegliederte Gate, mabrend biefer bei weitem längere, zuweilen jo burch Barticipial= und Nebenfäte ausgebehnte Berioden bat, bag nicht felten die angestrengteste Aufmerksamkeit von Seiten des Lesers nothwendig wird. Es ist zuzugeben, daß Tageno's Bericht vom 16. bis 19. Mai bei weitem reichlicher sließt als vorund nachher, daß er längere Sätze bildet, überhaupt ein erhöhtes Interesse und eine gewisse Erregtheit zeigt; aber das sindet, wie ich glande, seine vollständige Erklärung aus den Verhältnissen. Nach langen Leiden, von neuem gekräftigt, gehen sie dem Ziele entgegen, zum erstenmal soll sich der gewaltige, triegskundige Kaiser mit dem ungläubigen Feinde messen: soll sich da nicht dem ehrlichen Dekan für selche Zeit Gemüth und Blick erweitern und auch seine schriftstellerische Hand heben? Und nichts deutet in diesen Stellen auf fremden Stil, auf fremde Anschaung hin.

3ch würde mehr beweisen wollen, als nothwendig ist, wollte ich lengnen, daß sich bei beiden von Ansang dis zu Ende stillstische Anstänge fänden, z. B. in ore gladii, bellica manu, ea quae paeis sunt und wohl noch eins und das andere. Man wird mich der Mühe überheben, diese eventuellen Beweismittel gegen Tageno's Eigenthumszrecht am letzten Theil zu entfrästen, oder auch in materieller Beziehung diesen. Deweisgang zu wiederholen; ich beschränte mich hier um so lieber auf die bereits gemachten Andentungen, als gerade in dieser Beziehung die subsective Anschaung zu sehr den Berth der vermeintlichen Argumente beeinträchtigt. Soviel aber glande ich unwiderleglich bewiesen zu haben, daß wegen der sprachlichen Berschieden-heiten beider Theile, der zweite gemeinsame Theil nicht von Ansbert herrühren kann, daß asso Büdinger's Hypothese, so plausibel sie auch sein mag, den Thatsachen widerspricht und bennach abzuweisen ist.

Die vergleichende Aritit, die Büdinger a. a. D. S. 379 f. über die Recensionen des gemeinsamen Theils bei Ansbert und Tageno anstellt, ist nicht ohne Interesse, aber es kann wenig mehr dabei herauskommen, als Beiträge zu liesern zur Kunde der mannigsaltigsten Berzeichen der Abschreiber und mönchischer und anderer mehr oder minder geschickt gemachter Interpelationen. Diese Abweichungen lassen sich nicht unisormiren, nicht auf eine Beranlassung zurücksühren, nicht unter einen Gesichtspunkt bringen; sie sind nichts als die Symptome einer Krankheit, die ungeschickte und unberusene Hände hervorgerusen und besördert haben; ich unterlasse ein weiteres Eingehen darauf, weil es zur Entscheidung der Hauptfrage nichts beitragen kann.

Während Büdinger auf jenem Wege bagu gelangte, Ansbert gum Hauptberichterstatter zu Ungunften Tageno's zu machen, famen bie mehrsach genannten Herausgeber bes Ansbert in ben Fontes rer. Austr. SS. V. jum entgegengesetten Resultate. Diese nämlich fagen a. a. D. S. XXIII "Um bieje llebereinstimmung erflärlich zu finden. bleibt und nichts Anderes übrig, als anzunehmen, es babe, wie bem Reichersberger Chronisten, ebenso auch bem Berfasser bes porliegenben Werks ber vollständige Originalbericht ober bas vollständige Tagebuch des Tageno vorgelegen und es habe berfelbe bei Abfaffung feiner Schrift biefes Tagebuch zu Grunde gelegt. Rach ber Rückfehr von bem Kreuzzug, von welchem er, wie auch icon herr Budinger vermutbet, die Aufzeichnungen bes Tageno mit in die Beimath gebracht haben mochte, begab er fich an eine Umarbeitung beffelben, bereicherte aber babei fein Wert mit wesentlichen Zusätzen, wie g. B. mit auf ben Kreuzzug bezüglichen Urfunden, ferner mit ben eigenen auf bem Buge nach bem beiligen Lante gemachten Erfahrungen und Beobachtungen. Das auf Dieje Beije umgegebeitete und burch angebuliche Bufate erweiterte Tageno'iche Tagebuch ift es nun, bas uns in bem Strabower Codex — ob als Original ober nur als Abschrift magen wir nicht zu entscheiden - als "Historia de expeditione" etc. erbalten ift." Soweit bie Erklarung ber Berren Ebitoren, bie ohne Ameifel weniger ben Thatsachen wiberspricht, als bie Bubinger's. -Bunächst seben die Berausgeber etwas als erwiesen voraus, wogegen fie nur "Bermuthungen" und "gelinde Zweifel" ausgesprochen haben, nämlich bie Unguverlässigkeit bes Presbyter Magnus in ber Reichersberger Chronif. Diese unerwiesene und mit bem bis jett vorliegenten Material unerweisbare Annahme bilbet bie nothwendige Grundlage ibrer gangen Spootbeje. 3ch babe bes weiteren bereits oben auf bas Migliche eines folden Verfahrens aufmerkfam gemacht und schon beshalb tann ich mich nicht zu ihrer Sppothese bekennen. Aber sie leidet auch an Unwahrscheinlichkeiten und setzt zu viel Willfürlichkeiten ber Bearbeiter voraus. 3mei Schriftsteller alfo wollen bie Kreugugsgeschichte schreiben, fie benuten bafür eine gemeinsame Quelle, in Diesem Kalle bas Tagebuch bes Tageno. Das Resultat ware nun boch bas, bag ber eine, Ansbert, ben erften Theil gang umarbeitet und burch Bufate erweitert, ber andere, ber Reichersberger Chronift,

ihn so verfürzt, daß beide nicht die allergeringste Spur von Aehnlickteit in Stil und Anschauung oder schriftstellerischem Charatter übershaupt zeigen. Wie die Herren Herausgeber freilich darauf fommen, "gleich dort einige Aehnlichkeit zwischen beiden zu sinden, wo es heißt, daß bei Nissa eine Begegnung zwischen dem Kaiser und dem Großgrasen von Serbien stattsand", ist unbegreislich, zumal wenn sie gleich darauf zugeben, "die Aehnlichkeit ist aber nicht groß und beschräntt sich blos darauf, daß hier wie dort über dasselbe Factum referirt wird." Man wird das doch nicht als Beweis einer gemeinsamen Quelle anssühren können, wenn zwei Schriftsteller, die über denselben Gegenstand berichten, dieselbe Thatsache an irgend einem Orte in ganz verschiedener Behandlung und Ausbehnung mit ganz andern Worten erwähnen.

Dis zu S. 83 dauert dies Berhältniß fort, erst von da bis S. 93 beginnen dann unzweiselhafte wörtliche Anklänge, so daß manchmal ganze Nebensätze gemeinsam sind, und von S. 93 an stimmen sie dann wörtlich überein. Betrachtet man diese Thatsachen, so möchte es schwerlich eine Antwort auf die Fragen geben: Warum haben beide, da sie doch eine gemeinsame Quelle haben, die der eine dazu blos abgeschrieben haben will, in dem bei weitem größten Theile ihres Werts gar keine Anklänge, weichen im Gegentheil in Stil, Anschauung, Ausdehnung vollständig von einander ab? Warum zeigt sich dann plöglich eine Anzahl von wörtlichen Uebereinstimmungen, warum endlich beschränken sich beide zum Schluß blos auf ihre Quelle, der eine, indem er keine Zusätze mehr macht, der andere, indem er keine Albetürzungen mehr eintreten läßt?

Auch bieser Erklärungsversuch ist bemnach als gescheitert zu betrachten.

Bor allem ist, wie sich aus bem schon oben Beigebrachten ergibt, das als Thatsache hinzunehmen, daß der ächte Tageno mit im Ganzen unwesentlichen Barianten in der Reichersb. Chron. vorliegt, und daß sein Eigenthum ohne Zweifel der Bericht bis zum Lager bei Seleucia ist.

Daß diese Thatsache eine für die Erklärung höchst unbequeme ist, zeigen die oben besprochenen Bersuche, die sie beide nicht anerkennen wollen. Wie die Sache liegt, bleibt nichts Anderes übrig, als anzuserkennen, daß Ansbert in dem Theile seines Berichtes, der die Schick-

sale ber Kreuzsahrer bis zum Hellespont erzählt, Tageno's Bericht nicht vorgelegen, sondern daß er bis dahin nach seinen eigenen Notizen gearbeitet habe, wenn man nicht die neue Hypothese hinzusügen will, daß ihm fremde, uns setzt unbekannte Aufzeichnungen dazu zu Gebot gestanden hätten. Bon den Märschen in Klein-Assien an tennt er Tageno's Bericht und benutzt ihn, dis er schließlich nur Tageno's Bericht gibt.

Bur Erklärung dieser zum Theil auffallenden Thatsachen können eine Reihe von Möglichteiten dienen, die, da ihre größere oder geringere Wahrscheinlichkeit von subjectiver Anschaums abhängt, mehr oder weniger plausibel erscheinen. Ich will mich bemühen, das Wahrscheinlichste hervorzuheben.

Die Thatsache, daß dem Verfasser der historia de expeditione Tageno's Bericht erst vom Bersassen der Winterquartiere, resp. von Klein-Ussen an befannt war und vorgelegen hat, mag in der Briefferm des ersten Theils Tageno's ihre Erstärung sinden, resp. darin, daß dieser Theil seiner Notizen bereits an seinen Bestimmungsort abgegangen war, als beide sich kennen sernten.

Daß Ansbert Beziehungen zu Tageno gehabt habe, geht ichon baraus hervor, daß er unter ben vielen Opfern des Zugs den Tod Tageno's und feiner Befährten S. 106 erwähnt. Wie aber foll fich bie weitere Thatsache erklaren, bag ber stillistisch gewandtere, ber an Beist und Bildung unzweiselhaft bedeutendere Ansbert vom 16. Mai ab verstummt? Zunächst muß es als feststehend angenommen werden, daß, da er nach Gerlach's Zeugniß dem Kreuzzuge beiwohnte, er nach feiner gangen Unlage und bem Intereffe, bas er zeigt, icon mabrend bes Zugs fich kleine Aufzeichnungen gemacht, von allen Seiten Detail gesammelt, wichtige Urfunden zusammengebracht bat, bann aber nach seiner Rückfehr, vielleicht zum Theil schon vorber eine Bearbeitung des vorliegenden Materials begonnen bat. Denn daß die historia de expeditione, wie sie vorliegt, nicht als bas Tagebuch Ansbert's anzusehen ist, ist, wie ich glaube, unumstößlich zu beweisen. Auch die Herausgeber berselben in ben Fontes find ber Meinung, und haben gelegentlich einen Beweis bafür gegeben S. XVIII, wo fie fagen: "Bon mehreren Beispielen, Die sich in Dieser Sinsicht anführen liegen, wollen wir bier nur eines besonders bervorheben. Der Berfaffer fagt S.17-18,

ungefähr zum 28. Mai (1189), daß der Erzbischof von Tarantaise und die Bürger von Metz nebst dem Bischof von Tull sich nach Berslauf von sast Bochen ebenfalls mit dem Kreuzheer vereinigt hätten. Diese Bereinigung erfolgte nun wirklich an oder nach dem 2. Inli (vergl. S. 20)". Weiter spricht dafür die Stelle S. 37: Quinta postmodum acies apud Philippolim instituta est peditum et fortiorum e pueris exercitus. Den schlagendsten Beweis gibt aber ber Bergleich, den man zwischen dem Brief des Kaisers an seinen Sohn und Ansberts Erzählung anstellen kann. Folgende Stellen werden unzweiselhaft darthun, daß Ansbert bei Absaisung seines Werfs schon den kaiserlägen Brief, der Mitte November 1189 geschrieben ist, gekannt haben und darnach gearbeitet haben muß.

### Ansbert S. 37:

Sicut ab imperatore Graecorum Isaakio procuratum dinoscitur et in rapinis rerum et occisione pabulariorum non modicum sustinuimus detrimentum.

#### Ansbert S. 37.

Nam iterum quidam latrunculi sagittarii secus stratam publicam in condensis veprium latitantes ex improviso sagittis toxicatis plerosque ex nostris inermes et minus caute incedentes affligere non cesserunt donec maturiori consilio balistariis et militibus vallati et sic flagrante maleficio deprehensi condignas meritis poenas suspendiis exsolverunt.

Mnsbert ©. 38 unten. Nichilominus residui malefactores ex latere per devexa

## Der Brief G. 42:

In rapinis rerum et occisione nostrorum non modicum damnum sustinuimus, sicut ab ipso Imperatore dinoscitur procuratum.

# Brief S. 42 und 43.

Nam quidam latrunculi sagittarii penes publicam stratam in veprium condensis latitantes ex improviso sagittis toxicatis plerosque nostros inermes et minus caute ambulantes affligere non cesserunt donec consilio maturiori a balistariis et militibus nostris undique vallati atque flagrante maleficio deprehensi condignas mortis poenas exsolverunt.

## Brief G. 43 oben.

Nichilominus tamen residui malefactores a latere per di-



montium nos per totum Bulgariae nemus prosequentes nocturnis rapinis molestaverunt, quamvis innumeris tormentorum generibus ab exercitu nostro miserabiliter sint afflicti. versa montium per totum Bulgariae nemus nos persequentes nocturnis rapinis molestaverunt, quamvis innumerabiles variis tormentorum generibus ab exercitu nostro vicissim miserabiliter sint cruciati.

Nach biefen Beweisstellen, benen fich noch andere bingufügen ließen, wird es Niemandem mehr zweifelhaft fein, bag eine Ueberarbeitung bes Berichts entweder von Ansbert felbst ober, was mir aber burchaus unwahrscheinlich ist, von einem Andern 16) vorliegt; wenn auch ber Ercurs über bie griechische Kirche S. 85 auf Bubinger gang ben Eindruck einer Tagebuchenotig macht. Die Zeit ber Ueberarbeitung wird wohl gegen 1191 zu jeten fein, benn Unsbert weiß noch nichts bavon, daß die Könige von Frankreich und England ihren Zug ausgeführt baben. Der größte Stein bes Unftones ift noch immer bie auffallende Thatjache, daß fich Unsbert zum Schluß begnügt bat, Tageno's Bericht im Gangen unverändert an ben feinigen zu reihen. Nächstliegende ist jedenfalls, daß er einstweilen von Tageno's Tagebuch eine Abichrift genommen, mabrent er vielleicht am Sterbebette Tageno's beauftragt das Original an die Monche nach Reichersberg schickte, und mit seiner Bearbeitung nicht zu Ende gekommen ift, ver hindert durch irgend welche Umftande, seien es Krankheit oder Tod oder anderweitige literarische Beschäftigung, zu ber er aufgefordert war. Wo aber, barf man bann weiter fragen, find bann bie Motigen geblieben, die er fich felbst gemacht bat? Gine Reihe von Doglichfeiten kann bier gedacht werben. Bielleicht lagen ihm für biefe Zeit gar feine Rotizen von sich felbst mehr vor, indem er durch feine Betanntschaft mit Tageno, die vielleicht durch Friedrich v. Berg vermittelt war, von beffen Absicht unterrichtet war und so die weiteren Aufzeichnungen gesichert fab, während er selbst daran ging, das maffenhafte Detail zu fammeln, bas er für feinen Zwed brauchte. perfönlicher Einfluß auf Tageno's Thätigfeit ift dabei feinerseits burch-



<sup>16)</sup> Riegler G. 96 oben.

aus denkbar und erklärt vielleicht den augenscheinlichen Aufschwung, den Tageno's Bericht eine Zeit lang nimmt. Erscheint dies plausibel, so erheben sich gar teine Schwierigkeiten mehr für den letzten gemeinsamen Theil. Bon andern Möglichkeiten will ich absehen und die Auffindung und Billigung berselben subjectivem Gutdünken anheimstellen.

Das Resultat der Untersuchung wird also das sein, daß uns im sogenannten Ansbert die Bearbeitung eines Augenzeugen vorliegt, zu der er neben eigenen Notizen und Ersahrungen officielle Urkunden, Briefe und Tageno's Aufzeichnungen benutt hat <sup>17</sup>). —



<sup>17) 3</sup>ch freue mich jum Schluß conftatiren ju fonnen, bag ich mich in ben mejentlichften Buntten über bas Berbaltniß ber beiben Berichterftatter mit bem neueften Bearbeiter Riegler in Uebereinstimmung befinde. Gingelne abweichenbe Bebauptungen, bie bei ber turgen Darftellung bes genannten Berfaffere meift obne weiteren Bemeis aufgeftellt find, will ich nicht weiter beleuchten, nur icheint er mir mit Ansbert's Perjon nicht febr glimpflich umgegangen gu fein. Er wirft ibm vor, "bag er ber tieferen politifden Ginfict entbebrt, baf er alio mabrideinlich nie ftaatsmännisch beschäftigt gemejen ift". Dies zugegeben, fo entbalt bas lette "baft" nur bie Bearunbung bes erften, und bas Gange nur einen neuen Beweis bafür, bag er "ein Mitglieb ber nieberen Beiftlichfeit" gemeien ift. Reins von allen breien ift ibm aber angurechnen, benn ber Derus jener Thatfachen frielt bekanntlich auch beute noch feine Rolle. Wenn es objectiv alfo richtig mare, baß feine politifche Ginficht viel ju munichen übrig liefe, mas ich übrigens nicht gang gugeben tann, fo murbe boch ein Bergleich mit ben übrigen Berichterflattern febr ju feinen Gunften ausfallen, gerabe in biefer Beziehung; es wird menig Berichterftatter feines Stanbes im Mittelalter geben, Die fo allen droniftifden Blunder und Anethotentram bei Geite gelegt und fich befleifigt baben, burd Beichaffung von umfaffenbem Detail und authentischen Urfunden unt burd pragmatifche Darftellung etwas ber Gache Burbiges gu leiften. Daß es ibm nicht gelungen mare, bie "weltlichen Motive ju genugenber Geltung neben ben religiofen" tommen gu laffen, ift für einen mittelalterlichen Schriftfteller feines Stanbes einem folden Gegenstand gegenüber mohl nicht als Bormurf angujeben; es ericheint mir als ein allgubartes Urtheil, Ansbert nachgujagen; ein "iconfarbenbes Beftreben, bie Bewegung noch geiftlicher und beiliger binguftellen, als fie mar." 3ch babe im Begentheil ibm an febr vielen Stellen meine Bewunderung nicht verjagen fonnen bafur, bag er fich meift von blinbem Gifer fern balt. Es mußte boch auch nachgewiesen werben, bag er bie Beidrantung ber Theilnehmer auf bie Bermögenden miffentlich verichwiegen bat, jebenfalls iceint bie Kolgerung baraus gewagt. Den Bunberglauben, ben ibm Riegler fo übel nimmt, hat er mit allen Anbern gemein, auch mit bem "nüchternen und mabrbeiteliebenben Berichterftatter" in ber ep. de morte Frid. Das find Beiden und Beugen von Beit und Stand, bie eine milbe Beurtheilung verbienen.

Bas das lateinische Gebicht über die Belagerung Attons, nach Riant's Untersuchungen wohl von Amerigo Monaco aus Florenz verfaßt, angeht, so verweise ich lediglich auf Riezler S. 106 ff.

Die Berichte der Augenzeugen sind damit erschöpft, und wir wenden uns demgemäß zu den Aufzeichnungen und Erzählungen der Zeitgenossen, und zwar zunächst zu dem Werk, welches bis auf die neueste Zeit die Grundlage aller Geschichten dieses Areuzzugs gewesen ist, es ist dies

bie Historia peregrinorum, von Canisius als expeditio Asiatica Friderici I imp. Barbarossae in der Ausgabe von Basnage 1725 Bb. III. S. 499—526 herausgegeben.

Der Verfasser ber Schrift hat sich nicht genannt und wird sich vorläufig auch nicht erkennen lassen. Die Thatsachen, daß er mit Vorliebe bes Herzogs von Schwaben und bes Bischofs von Würzburg gebenkt, sowie daß die einzige Abschrift seines Werkes in dem schwäbischen Kloster Salmansweiler gefunden worden ist, wersen doch kaum ein Licht auf seine Verson 18).

Was über ihn und sein Werk zu sagen ist, haben bereits Bübinger a. a. D. S. 383 ff. und die Editoren des Ansbert in den Fontes a. a. D. S. XXIII beigebracht. Das Resultat jener Untersuchungen scheint so unzweiselhaft richtig, daß man mir wohl den einsachen Hinweis auf jene gestatten wird.

Nur Beniges hätte ich hinzuzufügen.

Bübinger hat bereits mit Recht constatirt, und dies hat durch die Editoren des Ansbert seine Bestätigung und Erweiterung gesunden, daß diese historia peregrinorum eines Anonhmus von dem Abmarsch aus Regensburg an auf Ansbert beruht.

Wenn er auch im Ganzen dieselbe Reihenfolge einhält wie Ansbert, so hat er doch die merkwürdige Liebhaberei, willfürliche Umstellungen vorzumehmen. "Zugleich liebt er es, in seiner Darstellung viele und weitläusige Reden, die Ansbert entweder viel kürzer oder gar nicht bringt, einzussechen und sie mit Reslexionen, Versen und mannigsfaltigem rednerischen Zierath auszuschmücken 183." Zu Ansang des Werks

<sup>16)</sup> Riegler S. 98: Dies fint schwache Anhaltspuntte, ibn in Schwaben zu fuchen.

<sup>19)</sup> Wenn Riezler S. 99 meint, keiner von ben Theilnehmern berichtet uns mit solcher Lebhaftigkeit und Anschaulickleit wie bieser ben Ereigniffen ferner

ist die Benutzung sedenfalls eine gewissenhaftere als zu Ende, wo "die Darstellung der Pilgergeschichte immer verwaschener und redicliger wird". Sinzelne Notizen und Anekdoten sind ihm auch eigenthümlich. Für den Ansang des Werts läßt sich die Grundlage sehr viel schwerer sesstelleten; nur einen Anhaltspunkt ist es mir in dieser Beziehung aufzusinden gelungen. Das sind die Anklänge an den Codex Estensis der Chronik Sicard's, die sich bei ihm erkennen lassen.

Die erste Aehnlichkeit zwischen beiden kann vielleicht bei der Erzählung von Reinald's Uebersall und der Plünderung der Caravanen gefunden werden; zweiselhaft erscheint sie mir auch noch bei der Erzählung von der Heirath der Königin und der Person des Guido "Pictavienzis". Deutlicher aber treten die Anklänge in solgenden Stellen hervor:

Historia peregrinorum S. 501 oben.

Codex Estensis Muratori VII. ©. 603.

O res mirabilis, o terribile vicinae cladis praesagium. Ea nocte in tentorio Patriarchae, ubi erat Sancta Crux, in matutinali officio casualiter evenit legenda de archa foederis a Philistaeis capta in proelio et deducta.

Audi praesagium vicinae cladis indicativum. Quum ea nocte Heraclio Patriarchae sub tentorio in matutinis lectio legeretur, locus accurrit de Arca Foederis quae olim capta fuit a Philistaeis.

In der Pisgergeschichte folft nun noch ein allgemeiner Satz und beide beginnen dann wieder mit Mane facto; der Codex Estensis setzt einfach pugnavit und gibt in wenigen Worten das Resultat der Schlacht, während der Verfasser der Pilgergeschichte mit allerhand

Stebende, so will ich allenfalls bie Lebhaftigkeit zugeben, aber keineswegs die Auschaulichkeit. Der Anonymus ift mit einem guten Theil Phantasie ausgestattet, und ba er nach einer Quelle wie Ansbert gearbeitet hat, so finden sich nicht all-zwiel Berirrungen. Die Rede bes Bischofs von Strafburg ift nach meinem Dafürhalten ebenjo rhetorisch wie die andern, und warum "man vermuthen darf, daß er sie selbst gehört hat", kann ich nicht einsehen. Ich kann nur wiederhofen, was ich schon gelagt babe, und muß Büdinger vollkommen beipflichten; es hat mich leberwindung geloftet, die nicht selten sabenscheinigen Phantasien zu Ende zu Eringen.

Ausschmückungen und Specialitäten, die wieder der Anschaulichkeit ganglich entbehren, in seiner Weise fortfährt. Gleich weiter unten heißt es bann:

Hist. peregr. S. 501 al. 4.

Interea nutu Dei — contingit Conradum Marchisum de Monte Ferrato peregrinando navigare a Constantinopoli ad sepulcrum Domini adorandum. — Hic cum jam pararet portam navigandi attingere, videns civitatem Achon — a Turcorum agminibus occupatam — in secundo v ento navigans apud Tyrum appulit quem cives velut acephali et gubernatoris praesidio destituti gratanter excipiunt, se et civitatem ejus tutelae et moderamini supponentes.

Historia peregrinorum ♥. 510 al. 3—4.

Est autem Philippopolis urbs praedita et sublimis metropolis in capite Macedoniae sita.

Ibi Imperator de captione nunciorum suorum certificatus est, cui quidam Pisanus nomine Jacob, impetrata prius securitate, obtulit literas, hoc modo in ipso salutationis exordio Constantinopolitani Imperatoris fastum et arrogantiam exprimentes.

Cod. Estens. a. a. D. S. 603 j.

Interea nutu Dei Marchio de Monteferrato Conradus a Constantinopoli Sepulcrum Domini visitaturus advenit et cognoscens Accon ab infidelibus occupatum, secundo vento apud Tyrum applicuit quem cives velut acephali gratanter excipiunt se et civitatem ejus moderamini supponentes.

Cod. Estens. a. a. D. S. 607 und 608.

Est autem haec civitas Metropolis Macedouiae. — Alias nobis innotuit quod non Philippis sed Philippolim adierunt.

Ibi certificatus est Imperator de nuntiorum captione suorum, ibique misit literas Imperator Isachius Imperatori, fastu et arrogantia plenas, dicens: Isaachius a Deo constitus Imperator Sacratissimus, Excellentissimus, Potentissimus, sublimis, moderator Romanorum, Angelus totius orbis heres coronae magni Constantini cet.

Isachius a Deo constitutus Imperator sanctissimus, excellentissimus, potentissimus, sublimis, Romanorum moderator, Augustus, haeres coronae magni Constantini cet.

Vergleicht man diese letze Stelle mit Ansbert, so zeigt sich an einigen Punkten eine gewisse Aehnlichkeit zwischen Beiden. Bon Beideringung weiterer Stellen, die noch unbedeutendere Anklänge bieten, will ich absehen. Sie ergeben vorläusig nur eine gewisse Berwandtsichaft; daß der Cod. Estensis dersenige ist, welcher von dem Bearbeiter der Pilgerzeischichte zu Grunde gelegt ist neben Ansbert, wird sich allerdings schwer nachweisen lassen. Ich muß später noch einmal darauf zurückkennmen. Im Ganzen bleibt es bei den Resultaten, die dereitskestellt worden sind: die historia peregrinorum ist eine Compilation aus verschiedenen Quellen, zu denen noch mündliche Ueberlieserung, zumal hinsichtlich einzelner Anekdoten, hinzugetreten ist. Die Schrift mag zu Anfang des 13. Jahrbunderts verfaßt sein 20).

# Itinerarium Peregrinorum et gesta regis Richardi, ber sogenannte Gansred Binsans.

In die Sammlung der gesta Dei per Francos von Bongars<sup>21</sup>) ist eine historia Hierosolymitana auctoris incerti ausgenommen. Der Herausgeber neunt es ein fragmentum, das er durch Nicolaus Servinus, königlichen Advocaten beim Pariser Parlament, erhalten habe. Die Erzählung umfaßt die Jahre 1177 bis 1190. Dasselbe Werk, aber vollständig, gab dann Thomas Gale in seiner eollectio Script. Angl. heraus <sup>22</sup>) als Gaufricki Vinisauf Richardi iter Hierosolymitanum.

Die neueste Ausgabe Dieser wichtigen Quelle jum 3. Kreuzzuge

<sup>20)</sup> Riezler meint S. 98: er hat wohl noch geschrieben, bevor ber Kreuzzug unter heinrich VI. die Erinnerung an ben bes Baters erfalten ließ. Der Grund klingt allerbings nicht gerade unwahrscheinlich, schein mir aber durch bas Berbälmiß zu Sicard, von bem später bie Rede sein wird, ausgeschloffen.

<sup>21)</sup> I. 150 ff.

<sup>22) 1687 @. 247-429.</sup> 

Gifder, Rreuggug Raifer Friedrich's I.

hat ihre Beranlassung in dem Bestreben der englischen Regierung, die historischen Documente der ästeren englischen Geschichte nach den besten Handschriften veröffentlichen zu lassen; so ist denn dieser Schriststeller in den ersten Band der Chronicles and Memorials of the reign of Richard von Bissam Studd, Kondon 1864, herausgegeben als Itinerarium Peregrinorum et gesta regis Richardi, auctore ut videtur Ricardo Canonico Sanctae Trinitatis Londoniensis.

Der Schrift selbst geht, wie es bem Zweck bieser Beröffentlichungen entspricht, eine sehr umfangreiche Einleitung bes Herausgebers voraus auf 140 Seiten.

Obgleich biese Werk für Friedrich's Kreuzzug von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung ist, glaubte ich ihm, besonders der vorliegenden Ausgabe und kritischen Einleitung wegen, doch eine ausgebehntere Besprechung angedeihen lassen müssen, doch eine ausgebehntere Besprechung angedeihen lassen zu müssen, doch eine Grundslage für die Geschichte des dritten Kreuzzugs bietet, und der Herausgeber das gesammte kritische Material in umsangreichstem Maße gesammelt und gesichtet hat; zugleich hosse ich durch ein vollständiges Reseat das Kennenlernen des Werks zu erleichtern und zu besördern.

Die sehr ausgebehnte Untersuchung über die Autorschaft und die Berson des Verfassers leitet der Herausgeber mit einer Stelle ein, die sich dei Johann von Peterborough sindet. Nämlich hinter der Nachricht über den Tod Nichard's sagt dieser Schriftsteller: Ejus acta scripserunt Milo, abdas de Pyna, eleemosynarius regis, et Anselmus, capellanus regis et comes ubique intus et soris. Unter dem Namen dieser Schriftsteller sei kein Werk erhalten.

Jener Milo nun ist nirgends im Itinerarium erwähnt, wohl aber sagt Ralph von Coggeshale, daß dieser Abt des Klosters St. Maria du Pin in Poitou in sehr naher persönlicher Beziehung zu Richard gestanden, der ihn auch an seinen Hof gezogen und zum Almosenier gemacht habe. Er habe ihn auch auf den Kreuzzug begleitet und dis zu des Königs Tode bei ihm ausgeharrt; auch unter König Johann war er von Einsluß und bei Ausstellung von zwei Schenkungsurkunden thätig. Sonstige Spuren hat Studds nicht auffinden können. Der andere von Joh. v. Peterborough erwähnte Kapelsan des Königs Unselm ist ebenfalls bei Coggeshale erwähnt; aus seinem Munde habe er die Erzählung von Richard's Abenteuer zu Gazara gehört:

Davis Google

qui haec omnia nobis ut vidit et audivit retulit. Eine weitere Nachricht über ihn findet sich in einem Manuscript der Londoner Lambeth-Bibliothet, die — sie enthält auch eine werthvolle Copie von Coggeshale's Werk — jenen Anselm gestorum regis assertor et testis nennt. Auch Matthäus Paris erwähnt ihn, aber ohne jenen Zusat, während Iohann Oxenedes jene ganze Bemerkung hat. Bon jenem Milo sieht Stubbs ohne Beiteres ab; was den Letteren angeht, so meint er, wenn es überhaupt möglich wäre, das vorliegende Werk einem Anselm, deren es mehrere in jener Zeit gegeben habe, zuzusprechen, so sei am wahrscheinlichsten Anselm, zuletz Bischof von St. Davids, 1247 gestorben, als der Verfasser anzusehen. Er war ein Berwandter des Giraldus Cambrensis, der in seiner instructio principum ganze Capitel aus jenem Buche entlehnt hat. Wäre nun, meint Stubbs, Anselm's Werk mehr als mündliche Erzählung, so sei als Coggeshale's Quelle anzusehen.

Es erscheint auffallend, daß Stubbs auf die Autorschaft bieser beiden so schnell verzichtet, zumal später, insbesondere im letten Theil, eine saster verschwenderische Beweissührung eintritt. Das gestorum assertor et testis der Lambeth-Handschrift mag allerdings nichts sür Unselm's schriftsellerische Thätigkeit beweisen, aber es wäre doch ansgezeigt, das ausdrückliche Zeugniß Johann's von Peterborough, sein facta eins scripserunt entweder zu entkräften oder anzuerkennen.

Es ist allerdings bemerkenswerth, daß keine Handschrift den Namen jener trägt, aber das kann doch ummöglich als Gegenbeweis solche Krast haben, daß ganz von diesen Namen abgesehen wird. Bielleicht hätte an diesem Punkte schon die ganze verwickelte Untersuchung, die doch kein zweisellos richtiges Resultar über die Autorschaft bringt, abgebrochen werden können. — Der Herausgeber sucht dann nachzuweisen, daß das vorliegende Werk nicht von einem der bekannten Krenzzugssschriftsteller herrühren könne. Ralph von Diceto's Werk ist nach einzelnen Notizen und Correspondenzen, z. B. seines Caplans, zusammensgesetz; Coggeshale hat den Bericht jenes Unselm (!) benutzt und die Erzählungen Hugo's von Nevilse, der im Itinerarium auch erwähnt ist, ausgenommen; Benedikt von Peterborough und 3. Drompton, und darnach seicht abgekürzt Roger von Hoveden, bringen einen so vosskommenen Bericht, daß ihnen das Tagebuch eines Augenzeugen vorskommenen

gelegen haben muß; daß jener Milo der llebersender desselen gewesen, ist unerweisbare Annahme, meint Stubbs. Er kommt weiter auf die Aunalen des Dominikaners Nikolaus Trivet zu sprechen, der im Ansang des 14. Jahrhunderts schrieb und das verliegende Itinerarium auszugsweise benutzte. Bei der Charafterschilderung Richard's sagt nun Trivet: Cujus moris corporisque formam Ricardus canonicus Sanctae Trinitatis Londoniensis, qui itinerarium regis prosa et metro scripsit, secundum ea quae ut ipse asserit praesens vidit in castris, per hune modum describit.

Dieselbe Nachricht geben zwei Sandschriften in einem Bufat, ber von einer Sand aus ber Zeit ber Königin Elijabeth herrührt. Ein Manuicript von ber Cambridge-Bibliothet jedoch schreibt in einer Randbemerfung die Autorichaft bem Geoffren Binjauf zu. Gine von Raspar Barth, geft. 1658, ju Erfurt gefundene Copie bes erften Buche tragt bie Ucberichrift: Guido Adduanensis de bellis Palaestinis. Gine meitere Nachricht über ben Autor bes Itinerariums, die auf ben erstgenannten Ricardus zurückweist, findet sich in dem Coggeshale zugeschriebenen Chronicon Terrae Sanctae, welches ohne Angabe ber Quelle eine Angahl von Stellen und Auszügen aus bem Itinerarium und am Schluß die Bemerfung bat: Post Pascha unus ab incarnatione Dom. 1191 rex Franciae Philippus applicuit apud Achon et non multo post - venit rex Anglorum Ricardus, quorum seriem itineris et quae in itinere gesserunt seu ex qua occasione rex Philippus repatriavit, si quis plenius scire desiderat, legat librum quem dominus prior Sanctae Trinitatis de Londoniis ex Gallica lingua in latinum tam eleganti quam veraci stilo transferri feeit. Es handelt fich also bei ber folgenden Untersuchung um die Unfprüche von 3 Berfonen.

Stubbs behandelt zunächst die Ansprüche des Guido Abduanensis und hat da Gelegenheit Barth's Meinungen, als sei der Verfasser ein Deutscher, abzuweisen; wie Stubbs dazu fommt, die Beweisssührung jenes als a manner worthy of later German criticisme zu bezeichnen, ist mir unverständlich. Er sucht dann zunächst wahrscheinlich zu machen, daß jener Adduanensis eine Verwechselung mit Catalaunensis sei, von welchem Alberich von Trois Fontaines 28) berichtet, daß

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Leibn. access. hist. p. 431.

er eine Geschichte von Anfang ber Welt bis auf Richard's Tod geidrieben babe. Bon biefem Bert gibt bann Stubbs Stellen, um gu beweisen, wie es in Stil und Anlage bem Itinerarium very like fei. Mir bat es inteffen schlechterbings nicht gelingen wollen, auch nur bie geringfte Aehnlichkeit zwischen beiben berauszufinden. Der Beweis= gang bes herrn herausgebers ift in biefer Partie ftart verschleppt, fo bak man fich benfelben wiederholt recavituliren muk: Guido Adduanensis ift eine unbefannte Person, nun gibt es aber einen Catalaunensis, und Adduanensis fann leicht aus Catalaunensis verborben fein; ift dies aber ber Fall, bann berubt die gange Autorichaft auf einer Gloffe, Die irgend ein Kritifer burch die Aehnlichkeit beiber Schriften veranlaft, geschrieben bat, benn bas von Guido Catalaunensis erhaltene Werf ist eben ein anderes als unser Itinerarium. Mag auch die Annahme bes herrn herausgebers, was die Confusion bes Adduanensis und Catalaunensis angeht, nicht ohne Bedenfen fein, und die Behauptung ber Aebnlichkeit beider Schriften ganglich unerwiesen scheinen, so wollen wir ihm boch gerne glauben, daß befagter Buido ber Berfaffer bes Itinerariums nicht ift. -

Die Ansprüche bes zweitgenannten Geoffrey Binfauf find nach ber Meinung Stubbs' viel baltbarer. Der genannte Autor ift ber Berfasser einer ars poetica. Bon seiner Berson weiß man nichts, als bag er in Rom gewesen ift und König Richard überlebt bat; er ift oft mit andern feines Namens verwechselt worben, wofür Stubbs mehrere Beispiele anführt. Zwei Gedichte Gaufrid's, Die fich auf Richard beziehen, haben bie Phantafie ber mittelalterlichen Scriptoren vorzugsweise beschäftigt und am Ende des Itinerariums in einer Abschrift ber Cambridge-Bibliothet eine Stelle gefunden; bas eine von Diesen beiben, Die Tobtenklage, bat Trivet in seine Chronif am Ende von Richard's Regierungszeit eingefügt und von ba ift es wahrscheinlich in Brompton's Chronik übergegangen. — Nun mag es gefommen fein, daß ein Abschreiber, ber vergebens am Anfang bes anonymen Itinerariums ben Ramen bes Verfassers suchte, bas Gewünschte am Ente in bem expliciunt versus magistri Galfridi Vinsauf gefunden zu haben glaubte. Dem Bestreben ber Bibliographen jener Zeit, bemertt unter anderm Stubbs mit Recht, entspricht es, bag Bits 3. B. bie eine ars poetica ju feche Werfen beffelben Berfaffere macht; bag

bas befannte Wert bes Giralbus von bem leben bes Erzbischofs Geoffred und ein anderes de rebus Ethicis dem Gaufrid augeschrieben wurde. Um jo bemerkenswerther ift es, daß unter keiner Aufgablung seiner Werke bas Itinerarium genannt ift. Dieses argumentum a silentio scheint allerdings von besonderem Gewicht, wie benn in biefem Theil ber Untersuchung Stubbs burchweg Tatt, Klarbeit und Scharffinn in vollem Mage beweift. Der Berfasser bes Itinerars, fahrt Stubbs fort, liebt es, Berje einzustreuen; mare nun jener Gaufrid ber Berfasser, wie sollte er es sich bei jeiner sonstigen Eitelkeit versagen, eigene Berse einzuflechten; ware er Theilnehmer bes Kreuzugs gewesen, so follte man benten, bag bas wenigstens einige Unschauung und Karbe in sein mafferiges Detail gebracht batte. Schlieflich macht Stubbs mit Recht barauf aufmertfam, wie verschieben ber Charafter ber beiben Schriftsteller ift: jebe Zeile ber ars poetica trägt ben Charafter eines vebantischen Verfassers; bei jeber Belegenbeit macht fich feine Selbstgefälligkeit breit; bei bem Berfaffer bes Itinerariums zeigt fich überall ein reiner Enthusiasmus, ber seine Berjon vollständig gurudtreten läßt. Bas Gale's Standpunkt gu Gaufrid's Autorschaft angeht, fo meint Stubbs, ba Bale nicht im Stande war, in irgend einem Berzeichniß von Gaufrib's Berten eine Bestätigung jener Ueberschrift in ber Cambridger Bandidrift zu finden, fo rebete er fich ein, Geoffreb und Walter von Coutances, bem Bits ein Werk über Richard's Bilgerfahrt zuschreibt, seien ein und bieselbe Berson. Aber ber Berfasser bes Itinerars war mit im beiligen Lande, während Walter als Justitiar in England lebte. Gale war nicht unbefannt mit ben Ansprüchen bes Ranonitus Richard auf bas Itinerarium, aber er hielt beffen Wert für ein von bem vorliegenden verichiebenes und ibentificirte es vielmehr mit bem Richard's von Devizes. - Einen andern ftarken Irrthum bat fich übrigens Gale noch zu Schulben tommen laffen, indem er behauptet, bag Bongars bas von ibm ebirte Fragment und ebenso Blondus und Trithemius einem Monch Robert zuschreiben; mabrent boch bie Ginleitung Bongars' auf ben erften Blid zeigt, bag bie in zweiter Stelle gebruckte und bem Mondy Robert zugeschriebene historia Hierosolymitana mit bem gorliegenden Wert gar nichts zu thun bat. - Damit find Gaufrid's Unsprüche auf Die Autorschaft ebenfalls beseitigt.

Die folgende Beweisführung, die fich an die beiben bereits oben verzeichneten Stellen über ben Ranonikus Richard anschließt, ift jum Theil fehr verwickelt und ihr Berständniß durch vielerlei Reben- und Detailfragen nicht felten erschwert. Ich will bier versuchen, mich auf bie Hauptpunkte zu beschränken, um den Ueberblick möglichst zu erleichtern. Stubbs prüft junächst bie Nachricht, die sich am Schluß bes oben genannten Chronicon Terrae Sanctae findet, und fommt ba zunächst mit Recht zu bem Resultat, bag Coggeshale ber Verfaffer beffelben wohl nicht fein könne. Das Chronikon felbit gerfällt in zwei Theile: ber erfte, ber bis zur Eroberung bes Landes und Beraubung bes b. Grabes gebt, ift die Erzählung eines Augenzeugen, ber zweite Theil besteht aus Auszügen und Kapitelüberschriften bes Itinerariums. Der Anfang zeigt burch die Worte quantis pressuris et calamitatibus - vestrae excellentiae quis intimare posset, daß ce an irgend einen europäischen boben Burbenträger gerichtet ift; wie stimmt bagu ber Schluß: si quis plenius scire desiderat, legat librum? folde Berweisung ware in der That nicht blos slovenly und slipshod, fondern eine Flegelei. Durch verschiedene andere Grunde ift ber Beweis als vollkommen erbracht anzusehen, daß das Chronicon von zwei Berfaffern berrührt. Mit Recht bemerkt ber Berausgeber weiter, bag bas literarische Niveau bes 13. Jahrhunderts es nicht zulasse, jene Bemerkung, betr. bie Uebersetung, literarischer Gifersüchtelei ober Bosbeit zuzuschreiben; es muffe also ein Irrthum vorliegen. Denn bag das Werk keine leberschung ift 24), beweift Stubbs burch ein heer von Gründen. Unter anderm weift er barauf bin, bag es fein berartiges frangofisches Buch bes Mittelalters gebe, wo lateinische Citate in biefer Maffe gebraucht werben; wie wenig paffe auch ber gange' Ion bes Werts zu bem findlichen Ion mittelalterlicher frangösischer Chronifen. Stubbs weift nach, bag ber Stil febr viel Unflange an bie Vulgata babe. - Belde frangofifche Bortipiele 3. B. follten auch übersett sein mit bem aleis et aliis ober alliis, donis et dolis, pretio et prece, ligatos legatos? Berube, fabrt Stubbe fort, die Bebauptung jenes Chronisten auf etwas Birklichem, so moge etwa angenommen werben, daß die Tagebuchenotigen, die dem Wert gu



<sup>24)</sup> Bauli (Gefch. Engl. III) balt es für eine Ueberfetung.

Grunde liegen, französisch gemacht wären. Biel wahrscheinlicher aber sei es, daß der Chronist das vorliegende Wert verwechselt mit der Chronique Française d'Outremer, im Ansang des 14. Jahrhunderts ins Lateinische übersetz, zu welcher Bernhardus Thessaurarius dieselbe Stellung eingenommen habe, wie sie zu dem Itinerarium der Kanwnikus Richard gehabt haben soll 25).

So aufgefaßt kann jene Vemerkung des Chronisten nach Stubbs Meinung nur die Trivet's stügen. Was nun die Person Richard's angeht, so hält es Stubbs für wahrscheinlich, daß sie identisch sit mit dem Kanonikus Richard de Templo, der am 24. Oktober 1222 die königliche Bestätigung zum Priorat erhielt und die 1250 dieses Amt bekleidete. Die Zeit der Veröffentlichung seines Werks wird dann mit gutem Grund zwischen die Jahre 1197 und 1220 gesett.

Stubbs geht bann auf bas handschriftliche Material über. älteste Sandschrift, in seiner Ausgabe B genannt, bat von einer Sand aus bem 16. Jahrhundert, wie schon oben bemerkt, wahrscheinlich vom Erzbischof Barfer, Die Motiz: "autor Ricardus Canonicus Sanctae Trinitatis Londoniensis". Die Handschrift aus ber Bibliothef gu Cambridge, von Gale benutt und von einem fpatern bem Gaufrid augeschrieben, von Stubbs mit A bezeichnet, scheint um 1240 geschrieben. Die britte vom Corpus Christi College, aus bem Ende bes 13. 3ahrhundert stammend, bezeichnet er mit C. Das von Bongars ebirte Fragment ift bei ihm G. Andere Handschriften find Copien von geringerem Werth, eine bat er nicht vergleichen können. Bei einer Bergleichung bes cod. B und A zeigte ber lettere anfangs Auslaffungen wichtiger Stellen, auch Beranberungen ber Wortstellung, Die bas Bestreben, flassisches Latein berzustellen, bervorgerufen zu haben scheint; im weiteren Verlauf aber zeigten beibe faft biefelben Luden und Auslaffungen, fo daß ber Berausgeber feine Zuflucht zu bem vollständigften Manuscript C nehmen mußte, welches auch ein langes Schlußcapitel hat, bas ben andern Manuscripten fehlt. Die Meinung bes Berausgebers, daß nur die Berfürzungen bei A absichtlich seien,

<sup>23)</sup> Wenn ich Stubbs, recht verftanben habe, so liegt bier eine Verwechselung vor, benu ber sog. Bernhardus Thessaurar, ift nicht ber Uebersetzer, sondern ber von Pipin ins Lat. Uebersetze; Bernh. selbst hat ben Erzbisch. W. v. Thrus ins Franz. übersetz und sortgeführt.

erscheint wenig motivirt. Nach weiteren Untersuchungen über ben cod. C meint Stubbs schließlich: die Autorschaft Richard's ist zwar nach all diesem erwiesen genug, um zu seinen Gunsten die Ansprücke der übrigen angeblichen Autoren zu beseitigen, aber doch nicht klar genug, um ohne Vorbehalt auf den Titel seinen Namen als den des Verfassers zu seizen. —

Man muß, wie schon oben bemerkt, Stubbs zuerkennen, daß er das Material in der umfassenften Weise beigebracht und die Ansprücke der verschiedenen Persönlichkeiten auf die Autorschaft im Ganzen gründlich, durchweg mit Takt und Scharssinn abgewägt hat. Was insbesondere den letzten Theil seiner Beweisssührung angeht, so ist das Verständniß nicht selten durch das Versolzen seds Details und durch die Anhäufung der Beweismittel sehr erschwert, und der Gang des Hauptbeweises zu häusig durchbrochen, zumal der Herausgeber vorausssah, daß es nicht möglich sein würde, ein unansechtbares Resultat zu gewinnen, was nach dem Stand der Sache nicht gewonnen werden kann. Es kommt hinzu, daß die Sprache nicht überall durchsichtig und leicht verständlich ist, ein Umstand, der allerdings durch die Schwierigkeit des Gegenstandes veraulaßt sein mag.

Unter den Schriftstellern, die das vorliegende Werk benutt hätten, nennt er nächst Matthaeus Paris auch Oliver Scholasticus. Was diesen letten angeht, so läßt sich Studds' Behauptung in Bezug auf Saladin's Geschichte und die des Kreuzzugs Friedrich's I. nicht nachweisen.

In der Bürdigung, die Stubbs zum Schluß folgen läßt, erkennt er an, daß Stil und Sprache des Itinerars im Gauzen zu besondern Ausstellungen teine Beranlassung geben. Wenn auch zuweilen Bombaftisches neben ganz Trivialem steht, so zeigt sich der Verfasser voch als guter Darsteller und höchst selten farblos und ohne Realität. Seine geographischen und historischen Kenntnisse sind äußerst gering, dagegen ist er wohl bewandert in den klassischen Schriftstellern und im bürgerlichen und kanonischen Recht; auch mit den Kirchenvätern beweist er Bekanntschaft.

Wie mehrsach bemerkt, wird diese Ausgabe die Grundlage jeder fritischen Geschichte bes britten Kreuzzugs sein mussen. Die anmerkungsweise gegebenen Abweichungen ber codd. geben ein beutliches

Bild vom Stand bes Textes und ber Hanbschriften; auch die Textsabweichungen bes Giraldus, Barth, Bale sind beigegeben.

Für ben Bearbeiter einer Kreuzzugsgeschichte Barbarossa's ist Bongars noch immer sehr brauchbar. Die verschiedenen Lesarten sind irresevant; einzelne Lüden sind allerdings auch da, so sehsen die Angaben über Saladin's sämmtliche Fürsten und Feldherrn, der Brief des Kaisers an Saladin. Gegen den Schluß S. 1162, 53 sehsen 27 Zeisen, in denen die Freude der Türken vor Achon über des Kaisers Tod und der Christen Trauer erzählt wird. In der Erzählung von Friedrich's Zug selber sind gar keine Lüden von sachlicher Bedeutung, meist unwesentliche Barianten.

Nach dem einleitenden Prolog folgt in dem Itinerarium die Erzählung über die Verhältnisse im heiligen Land, Saladin's Person und Kriege, den Fall Jerusalems, die Belagerung, resp. Einnahme der übrigen Städte, die Sendung Wisselm's von Tyrus, die Erslärung der Könige von Frankreich, dis St. 34, Bong. 1157 J. 17, Gale 258 die Geschichte des Kreuzzugs Friedrich's I. beginnt. Nach den Demertungen über Friedrich's Stellung als europäischer Hürst, solgen Friedrich's und Saladin's Briese, der Reichstag zu Mainz, Ausbruch und Marsch nach Ungarn, Uebergang über die Donau, Einmarsch in Bulgarien.

Bis dahin reicht das Fragment über Friedrich's Areuzzug, was Freiherr von Reissenberg. herausgegeben hat. Es braucht kaum wiederholt zu werden, daß dieses Bruchstück eben nichts Anderes ist als ein Fragment des Itinerars, nur mit etwas schlechterem Text, der zum Theil durch den Codex, zum Theil durch den Herausgeber veranlaßt sein mag, wie schon Ph. Zasse bemerkt hat. Was Reissens berg gefunden hat, ist eine Abschrift des Cod. A, die vor der spätern Glossirung desselben genommen ist. Sein Fragment stimmt mit jenem Cod. dis auf einige Abschreibes und Leseschler und einige Consussionen; 3. V. 27) omnes in votum tam eximiae peregrinationis proclament, wo Reissenberg eximiae tam und nicht tam eximiae liest, so daß er in einer Anmerkung sagt: locus videtur esse mihi mutilatus.

to) Bibl. lit. Ber. IX.

<sup>27)</sup> St. 43.

Rach dem Bericht des Verfassers über die Winterquartiere und die Verhandlungen mit den Griechen und dem Sultan, wird die Erzählung sortgeführt dis zur Einnahme Iconiums; das solgende Capitel berichtet dann Friedrich's Tod. — Von einem weiteren Reserat muß ich hier absehen.

Es läßt sich nicht verkennen, daß der Erzählung dieses Schriftstellers Berichte von Augenzeugen zu Grunde gelegen haben. Stubbs
hat allerdings Recht, wenn er sagt, daß er sich genau an Ansbert
und die übrigen Berichterstatter anschließt; aber das originelle und
interessante Detail, was er bringt, bezieht sich nicht auf Friedrich's
Bug; für diesen hat ihm kaum etwas Anderes vorgelegen als mündliche Erzählung. Indeß verdient er auch so für unsern Zweck unzweifelhast Beachtung.

## Der Bericht in ben Annales Colon. Max.

In diese Annalen 28) hat ein Monch auch einen Bericht über ben Arcuzzug Friedrich's und beffen Beranlassung nicht gerade umfangreich auf S. 793-800 gegeben. Er schickt unter bem Titel de invasione Sancte terrae et Sancte crucis perditione S. 793 eine turge Seschichte bes Kriegs, ber Ginnahme Jerusalems und ben Berluft bes heiligen Kreuzes und Grabes voraus. Die erften Zeilen find fast wörtlich bieselben wie die Anfangeworte in bem Briefe bes papftlichen Legaten: vox illa turturis, vox gemitus, vox doloris etc. Er läft bann ben Brief bes Terricus an Bapft Urban folgen. barauf über ben Reichstag zu Mainz und alle Borbereitungen zum Kreugzug berichtet bat, geht er S. 796 gur Beschichte bes Kreugzugs selbst über und beutet bies am Ranbe burch ben Busat in rother Schrift an: prima expeditio sub Friderico imperatore. Ueber feine Quellen gibt ber Berfasser selbst teine Rachricht. Zuerst macht er S. 796 von 3. 10 an eine furze Angabe über einen Bug, ber am 26. Februar zu Schiff von Coln aus unternommen wurde, ber aber ohne Erfolg blieb, fo daß die Ueberreste am 2. Februar bes folgenden



<sup>28)</sup> M. G. SS. XVII 793 ff. und Battenb. Quellen 498.

Sahres mit mancherlei Beutestücken zurückamen. Nach kurzen Angaben über die englischen, französischen und italienischen Berhältnisse berichtet er über den Hoftag zu Regensburg am 23. April.

Die Art bes Berichts unterscheibet fich im weiteren Berlaufe ber Erzählung wesentlich von ber bes Ansbert und Tageno. erften Berfon wird von ben Kreugfahrern nie gesprochen; bie Marichangaben find binfichtlich ber Data febr unvollständig, in Bezug auf das Geographische sehr summarisch; 3. B. ventum est ad flumina Marowam, Sawam et Drowam. Kehlt es ibm auch nicht an Gingelangaben, wie 3. B. die Nachricht vom Tobe bes Grafen Engelbert von Berg ift, die fich übrigens aus localem Interesse erklären laffen würde; bringt er bin und wieder auch intereffantes Detail, bas ben Ginbrud ber Babrbeit macht, fo balt fich fein Bericht im Gangen boch in febr engen Grengen. Heberhaupt befommt er ichon baburch einen anderen Charafter, bag andere Greigniffe, wie bas benn im fdriftstellerischen Zweck bes Berfaffere lag, dronologisch eingeschoben find; fo fehrt er S. 798 3. 28 nach Deutschland gurud, berichtet ben Tob bes Rönigs von Sicilien, ben Aufbruch bes Grafen von Flanbern, ber Könige von England und Frankreich, bis er S. 799 3. 2 wieber ben Bericht über Friedrich's Bug und beffen weitere Schicffale aufnimmt und ibn in ber oben angedeuteten Weise weiterführt, bis gum Tob bes Raifers.

Nach alledem kann der Berichterstatter auf Autopsie natürlich teinen Anspruch erheben. Seine Nachrichten mag er einzeln gesammelt haben, theilweise vielleicht haben ihm turze schriftliche Notizen von Theilnehmern vorgelegen, vorwiegend sedoch hat er nach mündlichen Berichten wohl einzelner zurücksehrender Ordensgenossen erzählt 20). Was er gegeben hat, macht durchweg den Eindruck von Glaubwürdigsteit, seine Sprache ist flar, ruhig und leicht verständlich, sern von Uebertreibungen, Schönrednerei und Schwahhaftigkeit, die die Lectüre der historia peregrinorum oft verseiden. Dieser Bericht bleibt also eine willsommene Zugabe zu denen der Augenzeugen und wird bei einer Weschichte des kaiserlichen Zugs seine Stelle wohl einnehmen.

In das Chronicon Slavorum des Helmold hat beifen Fortieter

Miles Google

<sup>21)</sup> Riegler G. 104.

Arnold, Abt bes Johannesklosters in Lübeck, auch einen Bericht über Friedrich's Kreuzzug aufgenommen 30). Sein Werk ist im Ansfang bes 13. Jahrhunderts vollendet.

Der Geschichte des Kreuzzugs schickt er eine Vorgeschichte der jerusalemitischen Verhältnisse, die Inthronisirung des Königs Wide, den Berlauf des Kriegs mit Saladin und die Agitation des Papstes für einen Kreuzzug voraus. Seine Darstellung zeigt sich hier im Ganzen klar und gewährt einen ziemlich ausbreichenden Einblick in die jerusalemitischen Verhältnisse. Der Zug des Kaisers selbst, dessen Verscheidung er mit Cap. 29 beginnt, ist fürzer darzestellt, mit seltenen Angaben über Data und Marschorte; seine schwache Seite scheinen besonders die Zahlenangaben zu sein. Reues Detail bringt er wenig und oft unzuverlässigs.

Seine Quellen hat er ebenfalls nicht namhaft gemacht; ohne Zweisel bernhen seine Nachrichten auch hier "vorzugsweise auf mündelicher Ueberlieferung", und zwar mag für seine jerusalemitischen Nacherichten sein Hauptberichterstatter Bischof Heinrich von Lübeck gewesen sein, "ber zuvor Abt des Aegidienklosters zu Braunschweig gewesen war und den Herzog auf seinem Areuzzug begleitet hatte". Seine Zeitangaben scheinen mir keinenfalls zu beweisen, daß er eine schriftsliche Quelle benutzt hat 32).

Noch fürzer ist der Bericht, der sich von Stto von St. Blasien in der Fortsetzung von Otto's von Freisingen Chronit sindet. Ueber die Berson des Bersassers, seinen schriftstellerischen Werth und die Ausgaden seiner Schrift sinden sich nähere Angaden dei Wattenbach a. a. D. S. 424 f. und in der Vorrede zu Böhmer's Fontes III Seite LVXVI solgende. Otto's Bericht dringt über die jerusalemitischen Verhältnisse nichts und nur eine ganz kurze Angade über die Beranlassung des Zugs. Ueber seine Quellen läßt sich ebenfalls nichts Bestimmtes beibringen.

Auf berselben Linie steht ungefähr ber Bericht, ber sich in ben Reinhardsbrunner Annalen 38) findet. Rach ber Meinung bes

<sup>30)</sup> M. G. SS. XXI 171 ff. und Wattenb. a. a. D. S. 452 f.

<sup>31)</sup> Riegler 29 a. 5.;

<sup>32)</sup> Riegler 104.

<sup>83)</sup> Musg v. Wegele 1854.

Herausgebers ist der Theil, in dem sich der Bericht über den Kreuzzug sindet, ungefähr 1197 abgesaßt; über die Person des Bersassers selbst vermag Wegele keinen Ausschluß zu geben, ebenso wenig über die des späteren Redacteurs und Compilators.

Der turze Abriß der Areuzzugsgeschichte geht von S. 43—49 in jener Ausgabe mit den dazwischen eingeschobenen Episoden aus der deutschen Reichsgeschichte und kann keinen Anspruch auf besondere Wichtigkeit erheben. Auch er deruht augenscheinlich nur auf mündlicher Ueberlieferung, er hält sich ganz im Allgemeinen und ist ebenso wenig wie die letztgenannten von einzelnen Irrthümern, die durch die Tradition veranlaßt sein mögen, frei; wie er denn z. B. den Uebergang über den Hellespont irrthümklicherweise am Palmsonntag beginnen läßt; unbedingt verdächtig erscheint auch sein start ausgesprochener Argwohn gegen Bela S. 44 f., worauf ich noch einmal zurücksommen werde.

Noch kürzer als biese Berichte ist ein in das Chronikon des Giselbert von Hasnon aufgenommener, der nur in wenigen Sätzen den allgemeinen Berlauf des Zugs bietet; eigenthümlich ist den Bericht über den Tod des Kaisers, die Nachricht, daß er erst nach achttägigen Leiden gestorben sei.

Bei allen biesen, wie bei ben anbern Berichten, bie ich Gelegenheit hatte zu vergleichen, selbst bei ben östreichischen, zeigt sich bie auffallende Thatsache, daß keiner Ansbert benutzt hat 84).

Bon weiteren zeitgenössischen Berichten, die sich im Ganzen auf mündliche Reserate stützen, ist zunächst ein italienischer zu nennen, der in drei Recensionen überliesert ist. Einmal sindet er sich in den Annales Mediolanenses 35); sodann in den Annales Placentini Gibellini 36). Ueber die Person der Bersassen und die Absassische berrichen vorläusig noch bedeutende Differenzen, die ich nicht näher habe prüsen können; ich verweise auch hier nur auf Wattenbach S. 445 f. Außerdem sindet sich derselbe Bericht in der Chronit des Bischofs Sicard von Eremona 37).

<sup>34)</sup> Riegler 104.

<sup>35)</sup> M. G. SS. XVIII, 357 ff.

<sup>36)</sup> l. c. 466 ff.

<sup>37)</sup> Murat. VII, 529 ff.

Was das Berhältnis der einzelnen Recensionen unter einander angeht, so stellt sich das zwischen den beiden erstgenannten Annalen in folgender Weise. Zunächst mögen einige Beispiele aus beiden Recensionen gegenübergestellt werden. So berichten beide gleich im Unsang:

#### Annales Mediolan.

Levavit imperator Fridericus signum crucis domini nostri Jesu Christi 1189 ab ejusdem incarnationis anno. Exivit autem cesar de Alamania et venit in Ungaria. Ibi ferunt eum habuisse nonaginta milia militum pugnatorum armatorum. Rex vero Ungariae honorifice et pacifice recepit eum et in pace transivit per totam Ungariam.

#### Annales Placentini Gibellini.

In festo Sancti Georgii levavit dictus imperator signum crucis et exivit de Alamania et intravit Ungariam, ibi fertur eum habuisse nonaginta millia militum armatorum. Rex vero Ungariae honorifice recepit eum et pacifice et in pace per totam Ungariam transivit.

#### ober an einer Stelle weiter unten:

Postquam autem Constantinopolitanus imperator audivit quod Philippis capta esset, nuncios cesaris dimisit et verba in hunc modum mandavit: Mandat tibi Romanus imperator Cursacus etc. Postquam autem Constantinopolitanus imperator audivit quod Philipis capta esset, nuncios cesaris dimisit et verberatos in hunc modum mandavit: Mando tibi, Romane imperator, Jursutus etc.

Diese beiben Stellen mögen genügen, um ihr gegenseitiges Berhältniß zu beseuchten. Indeß zeigen sich weiter unten einige Disserenzen. Nämlich bei der Besetzung Philadesphia's sehlt in den Placentiner Annasen solgende Stelle: Sed quia Greei pernimium dieebant eis carum forum fore, crescit inter eos magna lis, et inierunt bellum et certarunt duos dies et noctes absque voluntate imperatoris. Videntes autem Greci se vinci, sugerunt in civitatem et munitiones civitatis desendere coeperunt. Et postea



inierunt pactum et dederunt eis bonum forum; sed porrigebant cum funibus in canistris et in paneriis et ipsi eodem modo porrigebant eis nummos.

Exiit postea imperator de civitate Philadelphyn.

Weiter unten fehlen noch zwei fleine, für ben Sinn ganz unwesentliche Sätzchen. Wenn beide Recensionen also im Ganzen einen wörtlich sast gleichsautenden Bericht geben, so zeigt ber in ben Mailänder Annasen doch ben volleren und ursprünglicheren Text.

Benden wir uns nun zur Vergleichung beider mit dem Bericht bei Sicard von Eremona, welcher eine Chronit von Erschaffung der Welt bis 1213 verfaßte. Der Verfasser ist im Jahre 1215 gestorben und hat mehrere Schriften hinterlassen. Das vorsliegende Wert ist mit einer umfassenden Ginleitung von Muratori herausgeben nach zwei Codices, dem Wiener und dem Esters. Nach Muratori's Meinung stammt die Ester Handschrift ungefähr aus dem Jahre 1290 und ist die bei weitem vollständigere, auch sie, meint Muratori, biete im Ganzen nur eine Arbeit Sicard's dar, sei nur start interpolirt. Die Gründe, die Muratori für seine Meinung beidrigt, sassen sich wohl hören, indeß ist bei dem jetigen Zustand des Textes und den Handschriften eine sichere Grundlage für eine Erklänung des ganzen Berbältnisses nicht gegeben. —

Nach einer ziemlich kurzen Uebersicht über die Verhältnisse in Jerusalem, den Streit zwischen den Christen und den Einfall Saladin's wird, indem hier und da italienische Nachrichten dazwischen gestreut sind, die Sendung des Grasen von Dietz erwähnt, dann folgt jener Areuzzugsbericht. Einige Stellen werden sosort das Verhältnistennzeichnen. Gleich im Ansang heißt es: Exiens de Alamannia intravit in Hungariam, ubi dieitur habuisse nonaginta millia pugnatorum, et ab Hungariae rege honorisiee receptus Hungariam pertransivit. Die oben angegebene zweite Stelle sehlt bei Sicard ganz. Zenel Erzählung von den Vorgängen in und um Philadelphia, die nur die Recension in den Mailänder Annalen hat lautet bei ihm so: Postmodum propter caristiam contentio sit inter

<sup>38)</sup> Der Mündener Cod., ben Riegler verglichen hat, "folgt bem Tert bes Wiener, von bem er nur in ber Orthographie, und zwar nicht zu feinem nachetheil, abweicht". Riegler 106.

Graecos et Theutonicos. Bellum initur, et absque Imperatoris voluntate per duos dies et noctes continuo decretatur cet.

Bie sich schon auß diesen Stellen ergibt, ist durch Sicard eine Umarbeitung und stellenweise Berfürzung und Zusammenziehung des ursprünglichen Berichts ersolgt, und zwar hat ihm die Mailänder Recension vorgelegen, wie die zuletzt angesührte Stelle beweist, die die Placentiner Unnalen nicht haben. Außerdem hat Sicard zuweilen kleine Zusätz gemacht; z. B. will er in seiner Beise die Flucht der türtsischen Gesandten motiviren und setzt hinter dem fugerunt S. 609 C: timentes ne detectae fraudis Imperator saceret ultionem und sitzt dann gleich noch hinzu: Christianus vero exercitus consisus in Domino, qui deduxit Israël per desertum, cet.

Es mag gestattet sein, bier noch einmal furz auf ben Cod. Estensis gurudgutommen. Den gangen Bericht mit allen oben erwähnten Abfürzungen und Einschiebseln haben bie fammtlichen codices in gleicher Beise, eine Thatsache, die Muratori's Meinung stüten mag, daß ber Codex Estensis jum großen Theil eine zweite Bearbeitung von Sicard's eigener Sand enthalte. Eigene Zufate bietet nämlich bier bie Efter Sandschrift sehr wenige; 3. B. jenen letten, ben ich bereits oben als gemeinschaftlich mit der Historia peregrinorum citirt habe und sobann Bufate, Die fofort ben fpateren Interpolator zeigen: fo findet fich 3. B. zu ben Turfomanen von Betia, wie Muratori lieft, die Gloffe im Cod. Estens, qui et Oebeduni vocantur; ober einige Zeilen ipater, wo ergablt wird, baf ber Emir bem Raifer ben Berrath entbedt habe coelesti gratia inspiratus, fett ber Gloffator hingu aut quia forti nostrorum manus inciderat, metu mortis Imperatorem adiit und bergleichen mehr. Dag ber Codex Estensis an biefer Stelle weniger fachliche Bufate bringt, mag wohl feinen Grund mit barin haben, bag Sicard ichon in feine erfte Arbeit jene umfaffenbere Quelle aufgenommen, also nachträglich weniger zuzuseben batte. ich schon oben bei bem Anonymus bes Canifius gesagt habe, finden fich in einzelnen Stellen ber Efter Sanbichrift Untlänge an Ansbert. Dag jener Anonymus bas Werf Sicarb's gefannt bat, scheint mir gang ungweifelhaft, und daß Sicard die Briorität gebührt, scheint mir bie Natur ber oben angegebenen Stellen zu beweisen, Die in ber Faffung bes Anonymus mir ben Eintruck ber Ueberarbeitung Gifder, Rreuging Raifer Griebrich's I.

gemacht haben. Bielleicht ist er einer der Glossatoren Sicard's wie das seiner geschwähigen Weise durchaus entspräche. Eine weitere Besprechung dieser Frage muß ich schon deshalb unterlassen, weil mir das Material vollkommen sehlt, so daß es vorläufig dei der Hypothese bleiben muß.

Was nun den Bericht selbst angeht, so erhebt sich zuerst die Frage nach dem Berfasser. Daß es Sicard nicht selbst ist, geht wohl aus dem bereits Gesagten hervor<sup>30</sup>), ebenso umzweiselhaft erscheint es, daß der Berfasser der Placentiner Chronit den Bericht nicht geschrieben hat. Nach dem, was über den Berfasser der Mailänder Annalen bekannt ist, ist auch ihm die Absassung des Berichts nicht zuzusschreiben. Der Berfasser ist ohne Zweisel ein Italiener, wie seder Leser sossen der Erfasser ist ohne Weiteres din ich außer Stande beizubringen. Ob der Bericht ein Theil des verlornen Werfs des Johannes von Eremona ist oder auch nur sein kann, vermag ich nicht zu entscheiden.

Dieser Bericht beruft offenbar auf Mittheilungen von Augenzeugen, wahrscheinlich mündlichen oder höchstens nur ganz turzen Notizen; es herrscht überall eine gewisse Unschaulichkeit und Lebendigkeit; er hat interessantes und zum Theil originelles Detail, das den Stempel der Wahrheit au sich trägt; ein oder der andere Irrthum ist auch mit untergelausen.

Achnlich verhält es sich mit einem anderen italienischen Bericht. Derselbe sindet sich in die Ursperger Chronis von dem Abt Burchard ausgenommen. Daß der Bericht von einem Italiener verssät ist, liegt offen am Tage und ist auss schlagendste von Otto Abel 40 nachgewiesen. Separat ist der Bericht in Eccardi corpus II 1349—1354 abgedruckt als Brevis historia occupationis et amissionis Terrae Sanctae, der auch eine turze descriptio itineris in Terram sanctam vorherzeht 1345—1348. Ueder die Ursperger Chronis selbst habe ich hier keine Beranlassung mich ausselberger Chronis selbst habe ich hier keine Beranlassung mich ausselberger Chronis selbst habe ich hier keine Beranlassung mich ausselberger



<sup>39)</sup> Riegler 106.

<sup>40)</sup> Archiv XI 97 ff.

zusprechen und verweise auf ben schon ermähnten Auffat Otto Abel's und Wattenbach 504 bin.

"Die vielen und oft nicht unerheblichen Berschiebenheiten unseres Textes von dem Eccard'schen, sagt Abel a. a. D. S. 98, und namente lich auch die Zusäte zu demselben gehören nicht eigenthümlich dem Ursperger Chronisten an, sondern sind auf die Handschrift zurückzusühren, die ihm vorlag." "Der oben genannte Burchard hat sich die Aufzeichnung wahrscheinlich während eines Ausenthalts zu Rom 1211 verschafft und nach Deutschland mit herüber gebracht, um sie in sein Werf auszunehmen."

Abel fagt nun a. a. D. S. 98 unten, bag bieje brevis historia "unverfennbare Spuren einer Berwandtichaft" mit ber historia orientalis des Jacobus a Vitriaco zeige. Sacob von Bitry, ber fich fo großer Erfolge als Rreugprediger gegen bie Albigenfer ruhmen burfte, gulett Cardinal und Bischof von Tuskulum, bat eine siemlich ausgedebnte schriftstellerische Thätigkeit entwickelt, in Betreff beren, sowie feiner einflufreichen Stellung im Mittelalter überhaupt ich auf Spbel's Geich. bes 1. Kreugugs S. 158 verweise. In seiner historia Hierosolymitana erwähnt er nur in einigen Zeilen ben Zug und Tob bes Kaijers; bagegen in ber historia orientalis findet fich eine Borgeschichte und die gang furze Erzählung bes Zugs selbst, ber Abel unverfennbare Spuren einer Bermanbtichaft mit ber brevis historia zuspricht. Indeg ergibt eine gang oberflächliche Bergleichung beiber, baß die gange brevis historia wörtlich von Jacob von Bitry entlehnt . ift. Bis auf wenige Barianten ift alles wörtlich übereinstimmend von Terra Hierosolymitana bis jum Deo gratias. Es liegt bemnach offenbar ein Brrthum Abel's vor, ber sich vielleicht als eine Berwechselung, als ein Gebächtniffehler berausstellt. Nämlich gleich binter jener Behauptung folgt bei ihm ber Sat, "bag in bem fogen. Bernardus Thessaurarius die brevis historia enthalten fei". Darnach und nach bem mas er auf ber vorbergebenben Seite fagt, baf nämlich "Franzistus Bivin ben Bericht in fein von Muratori unter bem Namen Bernardus Thessaurarius herausgegebenes Werf aufgenommen bat", follte man meinen, er fei gang wörtlich in biefem Wert wiederzufinden. Borber werden ein paar Borte über ben fogen. Bernardus Thessaurarius nothwendig fein. Wie Muratori icharffinnig nachgewiesen bat.

hat bieser Mann, von bem man sonst nichts weiße1), in der Mitte bes 13. Jahrhunderts geledt und ein Geschichtswerf, welches von 1095 bis 1231 reichte, in französischer Sprache geschrieben. Dieses hat nun um 1320 ein italienischer Priester Franziskus Pipinus ins Lateinische übersetz, erweitert und auf die verschiedenste Weise glossirt. Bergleicht man nun den Anfang der brevis historia mit diesem lateinischen Bernhard, so sindet man, daß, wo die brevis historia vielleicht ein Sätzchen hat, dasselbe in Bernhard auf vielen Seiten gesagt ist; Wortsanklänge zeigen sich hier gar nicht. Im Berlauf der Erzählung aber tritt eine Aenderung in ihrem beiderseitigen Berhältniß ein. Es sinden sich Stellen der brevis historia in kleineren und größeren Absätzen zerrissen an verschiedenen Stellen des Bernhard. Thessaur. ausgenommen. Die Beispiele werden zeigen, wie der italienische Bericht in Stücke zertheilt und bunt durcheinander gewürselt ist.

Brevis hist. S. 1350 unten.

Praedicti namque excidii dato rumore per orbem fremuerunt gentes et conturbata sunt regna. Venerunt etc. Bernh. Thess. Murat. VII. 806 D.

Interim quoque excidii Hierosolymitani dato rumore per orbem fremuerunt gentes et conturbata sunt Regna. Venerunt enim bis porrexerunt stimmen bie Zerte sast wörtlich.

In der brev. hist. solgt darauf die Stelle: Est autem urbs Accon — obsederunt, während die entsprechende Stelle dei Bernh. Thess. der ersten mit bedeutenden Abweichungen im Bertlaut voransgeht. Bährend in der brev. hist. nach turzem Sinschiedel die Stelle nam paucis diedus evolutis venerunt Daci, Normani cet. — obsederunt der vorigen solgt, sieht die entsprechende des Bernh. hinter der ersten mit unbedeutenden Barianten.

Aus biesen Stellen, benen leicht noch andere hinzugefügt werden tönnten, ergibt sich, daß Pipin die italienische Quelle benutzt hat. Abel's angeführte Behauptungen scheinen mir baher durch eine Berwechselung dieses Schriftstellers mit Jac. v. Bitry veranlaßt zu sein. Die Ausbeute, die dieser Bericht für Friedrich's Zug gewährt, den er

The Bay

<sup>41)</sup> Bergl. ob. bee Raifere Brief a. f. Gohn.

mit wenigen Zeilen abmacht, ist gleich Rull. Ueber ben Versasser besselben hat neuerdings Riant (de Haimaro Monacho) die Hype-these aufgestellt, daß als solcher vielleicht derselbe Amerigo Monaco anzuschen sei, der das Gedicht über die Belagerung Accons verfast hat. Ein evidenter Beweis ist indeß nicht geliefert 42).

Genannt werden mag noch Oliver. scholastic., dessen Bericht so furz ist, daß eine Quelle nicht nachgewiesen werden kann. Seine Nachrichten über den Tod des Kaisers erfreuen sich einer besondern Aussichmuschung, eine unwesentliche Abweichung von den librigen Quellen erwähnt Riezler 65. Sein Name ist in einem Briefe Jac. v. Bitrh an Papst Honorius genannt 48).

Muf Jac. v. Bitry geftutt, gab ber Benetigner Marin Sanuto scinc secreta fidelium Crucis 44) beraus mit geographischen Tafeln, rudes quidem, memorabiles tamen meint er felbst, und überreichte bas Wert 1321 3ob. XXII. Friedrich's Kreuggug wird in 8 Zeilen abgethan. Bei bem Bericht über bes Raifers Tod folgt er ebenfalls feinem Gewährsmann, tann aber feinem driftlichen Bewiffen einen Bujat nicht verfagen: balneo, vel secundum alios equo lapsus; für eine fritische Anwandlung möchte ich es bei biefem Schriftsteller wenigftens nicht halten. Bang werthlos ift auch ber Bericht in ber Chronif bes 306. v. Apern. 3m Ganzen auf berfelben Linie fteht für uns bie Chronit Bermann Korner's, eines geborenen Lubeders, um 1450 in einem Dominitanerflofter Sachjens gestorben. Seine Baupt= quellen find Binc. v. Beauvais, Beinr. v. Berford, Martin ber Bole; feinen Kreuzzugsbericht bat er wörtlich aus Arnold von Lübeck genommen. Während bie fachfische Weltchronit noch eine furges Refumé bes Bugs gibt, erwähnt ibn bie Chronif bes 3ob. Araft von Regensburg gar nicht mehr. -

Was die weitere Literatur angeht, so verweise ich auf Shbel's vortreffliche Charafteristit in der Geschichte des 1. Areuzugs, sowie auf Niezler's Darstellung 115 ff.; in welcher ich die Anslegung des Hartmann'schen und lebte min her Salatin 117 f. für besonders gelungen halte. Für weniger gelungen halte ich die Zurücksührung einiger

<sup>12)</sup> Riegler 108.

<sup>43)</sup> Mart. thess. II 292.

<sup>44)</sup> Bongare II 130 ff.

Stellen bes "Gebichts" auf Urneld v. Lübed. Denn Riegler fann boch nur als Grund bafür anführen, bag beibe vier Kreugugstheilnehmer in berselben Reihenfolge nennen. Warum foll es benn unwahricheinlich fein, "baß beibe bier aus einer uns unbefannten britten Quelle geschöpft" baben? Bor allem miffen wir noch nichts über bie Quellen, Die Arnold für diese Zeit benutt hat, warum foll Arnold nicht eine Notig über biefe vier gehabt haben, bie bernach auch bem Dichter gugänglich war? follten Mittheilungen Konrad's von Querfurt, bie er an Urnold gemacht batte, nicht auch auf irgend eine Weise in ben Bereich bes Dichters haben gelangen fonnen? Alles bies, jogar bie Unnahme eines blogen Bufalls, icheint mir möglicher als bieje Bermuthung Riegler's; auch in ber zweiten Stelle tann ich nichts von einer ängstlichen Anlehnung an Arnold gewahr werden. Es ist mir gang undenkbar, daß ber Dichter, ber die ftartiten historischen Fehlgriffe fortwährend thut, auch nur einen Blid in Urnold's Bert geworfen baben follte, gang abgeseben von der inneren Umvahrscheinlichkeit, daß ber thuringische Dichter ben norddeutschen Alosterschriftsteller studirt baben foll 45).

<sup>45) &</sup>quot;Daß ber Graf von Gelbern zu Schiffe gegangen", wird am besten bestätigt burch bie annal. Egmund: Otto comes Gelrensis navali itinere Jherusalem vadit.

Geschichte des Krenzzugs.

•

# Capitel 1.

# Borgefdichte.

Die mächtigen Wogen ber mohammedanischen Bölferwanderung batten fich berubigt: brei Chalifate waren begrundet, bas Abbaffibiiche gu Bagbab, bas ber Dmijaben gu Corbova, bas ber Fatimiben gu Cairo. - Neue Bolferfturme brachten neue Reiche. Die Gelbichuden brachen aus bem Often vor: bas Chalifat von Bagbab und bie nortlichen Brovingen bes Chalifats von Cairo, nämlich Sprien und Balaftina, wurden unter bem mächtigften Gelbichudenfürften Dalet-Schah bis jum Jahr 1092 vereinigt. Die erften Kreugfahrer fanten bie fünf junnitijden Selbichudenreiche von Iran, Kerman, Iconium, Aleppo und Damastus vor; in Aegypten berrichten bie ichwachen ichiitischen Fatimiden. Faft vergeffen hatte fich in den cilicifchen Bergen ein driftliches Reich gehalten, Alein-Armenien: Fürst und Bolf gleich anhänglich an europäische Sitten und driftlichen Glauben. Die Bunft ber afiatischen Berhältniffe belohnte die Tapferfeit der driftlichen Ritterichaft des Abendlandes: bas driftliche Reich Berufalem tonnte gegründet werben. - Das Königreich Berufalem im eigentlichen Sinne, bas felbft wieber in eine große Augahl fleinerer Bafalleuffaaten gerfiel, reichte im Westen von Beirut bis etwas fürlich von Baga, von ba füröftlich bis gum nördlichften Zipfel bes rothen Meeres; Die Supotenufe bes Dreieds wird burch eine Linie vom Bufen von Afaba bis jum Bermon gebilbet. Nach Norben ichließt fich baran bann bie Lebensgraficaft Tripolis und weiter bas Fürstenthum Antiochien; zwijchen beiben als Enclave, allerdings in febr geringer territorialer Ausbehnung, bas Gebiet bes

berücktigten Affassinen. Son Amieckien norvöstlich liegt die Grafchaft Ebessa. So ging das Reich in der Zeit seiner größten Ansbehnung unter Fulto gegen Mitte des zwölsten Jahrhunderts vom oberen Euphrat dis zur Nordspitze des rothen Meeres. Dem Sultan von Aleppo und Statthalter von Anrdistan in Mosul, der sich nach und nach alle kleineren türkischen Staaten vom Tigris dis zur Grafsichaft Ebessa unterworfen hatte, mußte sich auch Ebessa ergeben und der Besis disselben fand einen vortresssichen Vertheidiger an jenes Sehn Aureddin.

Bernhards von Clairvang Stimme hatte erfolglos die abendsländischen Fürsten zu einem Zuge veransaft; ber erste christliche Besith' blieb versoren. —

Muredin, ber mit feinem Bruter Die Berrichaft getheilt hatte und zu Aleppo refibirte, bedrängte bie driftlichen Fürstenthümer, verwüstete Antiochien und nahm Joscelin von Sbeffa ben letten Reft feiner Besitzungen. Mehrere gunftige Umftante vereinten fich, um ben ichnellen Bang bes Berberbens noch aufzuhalten. Die Benetianer, beforgt um ihre Safen an ber phonizischen Rufte, unterstütten bie Bestrebungen bes tapferen Rönigs Balduin III. von Berufalem gegen bas gewaltige Andrangen Ruredbin's, ber wiederum nicht gang freie. Sand gegen die Chriften batte, weil er ver allem barauf bebacht war, fich ber Herrschaft über Damastus zu bemächtigen; auch scheint er wegen ber Haltung ber furbijden Soldaten und Offiziere in seinem Beere beunruhigt gewesen zu sein. Diese Berhaltniffe, insbejondere aber die Schwäche ber äghptischen Chalifen, erleichterten auch wesentlich bas fühne Unternehmen Baldnin's III. gegen Asfalon, bas nach neummonatlicher Belagerung, schlecht unterftütt vom ägyptischen Reich, in Die Bante ber driftlichen Ritter fiel. Nuredbin, mitlerweile noch verstärft burch bie Eroberung von Damastus im Jahre 1154, faumte nicht, nach Balvuins Tobe bie Umstände zu benuten, Die bie beste Gelegenheit boten, einmal um feine Macht und sein Reich bebentenb ju erweitern, bann um jene wenig zuverläffigen Miethstruppen und beren ehrgeizige Führer zu beschäftigen 1). Alls nämlich ein von ben Katimiben vertriebener Begier, ber indeft schon ben Titel Gultan angenommen hatte, ihn um Silfe bat, ftant er nicht an, fofort Die beiden furdischen Befehlshaber Schirfuh und beffen Reffen Salabin2)

mit ben betreffenben Ernppen gegen Die Schitten in Negppten gu 2018 in ber Folge jener Begier mit feinen furbijden Belfern wegen ber Belohnung in Streit gerieth, wurden bie ehemaligen Bundesgenoffen geschickt mit Silfe Renig Amalriche von Berufalem geichlagen und vertrieben. Gin Sturm bes Unwillens brach beswegen über bas ägyptisch-jerusalemitische Bundnig unter allen Sunniten aus; ein gewaltiges Seer bes Salbmontes brach 1166 gur Vernichtung bes ägpptischen Reichs und beffen Belfer auf. Bum greitenmal ichien Umalrich als Befreier ber Schitten auftreten zu fonnen, aber bie größere Ungunft ber Berbältniffe, bie übertriebenen Ferberungen, bie driftlicherfeits an ben Begier ber Fatimiben geftellt wurden, bagu bas Erbgut aller Bullanen, Die Treulofigfeit, brachten Amalrich in Die ichlimmfte Lage. Megupten fam in bie Banbe Schirfub's und nach beffen Tob 1169 folgte in Cairo Saladin als Bezier und Gultan bes Fatimiden-Chalifen, felbft ein Sunnite 8), und bald fonnte er fich als Statthalter Murebbin's auf ben Thron bes Chalifen felbit feten, bis ibn der Tod feines Lebensberrn von dem umatürlichen Berhaltniffe lofte. Die Streitigkeiten unter beffen Nachfolgern festen ibn auch ichnell in ben Stant, fich gang Sprieus zu bemächtigen. Zwar batten feine mehrfachen Stürme auf Aleppo und bie Belagerung von Astalon, das Amalrich's Nachfolger Balduin IV. trot feiner entsetlichen Krantbeit fogar im freien Telbe vertheidigte, feinen glücklichen Erfolg, aber nichts vermochte auf bie Dauer ben Giegeslauf bes gewaltigen Mannes Bunachit wandte er fich freilich gegen feine Glaubens-315 bemmen. genoffen, um ihre zersplitterten Reiche zu vereinigen und zum Augriff auf die Chriften ihre Kräfte zu fammeln. Damastus und Arabien geborchten ibm, Mesopotamien bulbigte ibm, nachbem ber lange Wiberstand Mojuls gebrechen war. Berufalem, nominell von einem Kinte regiert, hielt fich nur burch bie wenig rühmliche Freundschaft und ben Baffenftillstand, ben ber zeitweilige Reichsverweser mit bem Gultan geschloffen hatte, eine furze Frift, bis bas Berberben bereinbrechen mußte.

Es möge verstattet sein, hier einen furzen Rückblick auf die innere Entwickelung bes christlichen Königreichs in Jernsalem zu werfen. Die äußere Geschichte ist est und ausgedehnt anderwärts gegeben worden !). Das neue Neich litt schon von ber Begründung au an maunigsachen

llebeln. Das gesammte driftliche Reich zerfiel, wie ichen gesagt, in verschiedene Ginzelftaaten, die nur in loderem Lebensverband standen. Der Graf von Sbeffa, ber Fürst von Antiochien find große Kronvafallen, die nicht gewohnt waren, nach Bernfalem ihre Blicke zu richten, bas Erbübel ber europäischen Monarchien bes Mittelalters, Die großen übermuthigen und übermachtigen Bafallen, mußte, wie bie Berhältniffe einmal lagen, auch bier eine Stätte finden. Dem Königreich felbst gebrach es an ber nothwendigften Ginbeit. Da war ein Fürstenthum Tiberias, Die Grafichaften Joppe und Astalon, Die Vicegrafichaften von Neapolis und Accon, Die Baronien von Kerat, Montreal, Ibelin, Garbeblanche, Caejarea, Toron, Gibon u. f. w. u. j. w. Es waren im Land ein Batriard, Bifcofe und Erzbischofe. Un ber Spige ftand ein Rönig, ber ben Rath bes geiftlichen und weltlichen Abels anberte und meist wohl barnach bandelte; selten nur, wie bei Auflegung besonderer Steuern, wurde der assensus plebis eingeholt 5). Die Erbfolge war im Bangen eine ficbere, boch machten auch Agnaten ber jüngeren Linie, selbst Cognaten gern Unsprüche geltent, beren Unerfennung bei ben Bafallen und ben Beiftlichen allerdings meift bavon abbing, wie viel ober wie wenig Leben zur Erwerbung in Ausficht gestellt wurden. Es läßt fich zwar nicht bestreiten, bag eine Reihe thatfräftiger und tapferer, ja fühner Regenten auf bem Thron Balduin's gesessen baben, aber bie Ungunft ber Berhältniffe, unter benen sie regierten, machte sich jogar unter ihrer Regierung zuweilen empfindlich geltend. 3bre auswärtige Bolitik richtete fich mit Recht besonders in der ersten Sälfte bes zwölften Sahrhunderts gegen Meghpten, als ben Theil ber feindlichen Reiche, ber ihnen bie meisten Chancen ber Eroberung, Die Aussicht auf ben relativ meiften Bewinn bot. Wie schon oben angedeutet befand sich bas Reich ber Fatimiten in einem fortwährenden Schwächegustand, ber ohne weiteres ben Gegner zum Angriff reigen mußte, zumal ein folder bei bem fanatischen Bag ber sunnitischen Sultane gegen bie Schitten von Acabpten von biefer Seite feine erheblichen hinderniffe zu fürchten batte. Es tam bingu, bag bie italienischen Seeftabte ein wesentliches Interesse an ber Eroberung ber ägyptischen Rufte hatten und gern und oft nachbrückliche Unterftügung geleistet baben. Daß gerade biese äguptische Politit, an ber ja auch bie alten Reiche Ifrael und Juda gu

Grunde gingen, ichlieflich ben Anoten bes Berberbens geschürzt bat, ift nur bem ungeschickten und treulosen Borgeben Amalrich's und feinem verfehrten Calcul, ber mit griechischer Treue und eigener Rraft rechnete, zuzuschreiben, bat eine wesentliche Bedeutung also nur injofern, ale ber Zersebungeprozeg burch jene Borgange beschleunigt murbe. Die Bügellofigfeit ber großen wie fleinen Bafallen, Die oft ben Ronig in üble Lage gebracht und seine Bertragstreue compromittirt bat; bas ungeordnete, ungeschiefte Andrängen abendländischer Ritter, Die nach Abfühlung ihrer Abenteuerluft bem Land, bas fie nicht felten in Berlegenheit gebracht, ben Rücken fehrten, find nicht bie geringften Urfachen bes ichnellen Berberbens. Die Bischöfe und Erzbischöfe unter Leitung bee Batriarden baben zu viel Beiträge gur chronique scandaleuse im gemeinsten Ginne gegeben; bie nichtenutige Schamlofigfeit eines großen Theils ber Monde wechselt in ben Berichten mit ben Bantereien, Die bierarchischer Gifer und Hochmuth eingab und Sabsucht und Reid aufachte.

Die Ritterorben, zumeist allerdings eine wehrhafte Stüte, ja bie webrhafteste bes Reichs, baben burch ihren großen Reichthum und ihre Rücksichtslosigkeit oft genug Anftog erregt. Vor allem find es tie Templer, die bier eine beflagenswerthe Rolle spielen. Was es an Anmagung, Uebermuth und Treulofigkeit gibt, wurde von Ginzelnen ausgeführt, zumal in ben letten Tagen ber Erifteng bes Reichs. Die Bobanniter ericeinen bei weitem magvoller und zuverläffiger, felbit nach ben Berichten Wilhelm's von Thrus, ber auf fie noch übler als auf bie Templer gu fprechen ift. Die exceptionelle Stellung ber Orben im Staate bat gur Lockerung ber obnebin jo burftigen ftaatlichen Bante ohne Zweifel beigetragen; ihre vom Bapft verliebenen und fräftig gehandbabten fircblichen Privilegien fonnten babei nicht verfehlen die Gifersucht und widerwärtige Bant- und Berfleinerungssucht ber Hierarchie herauszufordern, ein Umftand, ber nicht wenig bagu beigetragen bat, ben Berlanmbungen und Entstellungen über bie Ritterorden Eingang in Die Berichte zu verschaffen und Die Thatjachen zu fälschen. - Mit biefen einander widerstrebenden Elementen freugten fich bie Intereffen ber Burger, jumal in ben Seeftabten. ber griechische Ginfluß und ber ber italienischen Seeftabte und ibrer Confulu.

Wenn tie Berhaltniffe ber leitenden Stände für ein geordnetes Staatswesen ungunftig waren, jo waren es bie ber geleiteten nicht Welches Gemisch mogen bie ersten Areugfahrer schon in ber Bevölterung vorgefunden baben ")! In ben Seefiabten waren gu ben früheren Bewohnern im Laufe ber Jahrhunderte nicht wenige Grieden hinzugekommen, handeltreibende Juden, Mohammedaner ber verichiebenften Stämme und Bölfer fanten fich ein, auch ber armenische Raufmann bat nicht gefehlt. 3m Inneren fprische Christen, ebenfalls mit Juden, Griechen, Moslems, Armeniern, Europäern ber verschiedenften Rationen gemischt?). Und wolche Elemente haben die Kreuzfabrer bingugebracht 8)! Die driftlichen Schriftsteller jener Zeit wiffen nicht genug Ramen zu finden für all bas Gefindel, bas nach bem gelobten Lande ftromte, um Bewinn und Eriften gu inden, ba bie Beimath ihnen beibes verjagt hatte. Wie viele von Diefer ausgedebuten Einwanderung baben fich mit mehr oder weniger Lift, verbrecheriichem Sinn und maglojer Habjucht auf ben Erwerb in jeder Form geworfen; ging ihnen boch barin ein allzu großer Theil ber Führer und Ritter im boberen Stil voran.

Rechnet man hierzu ben Einfluß bes fremben heißeren Alimas, ber nicht hoch genng angeschlagen werben fann, so wird ein Bilb entstehen, wie es die berüchtigtsten Boltstlassen amerikanischer Seeftabte barbieten.

War früher Hoch und Niedrig gleich beseelt von dem Drang, das Land des Heilands von den ungläubigen Feinden zu bestreien; war der religiöse Zug und Fanatismus der Wächter ihrer Leidenschaften gewesen, so wichen diese Gefühle bald aus ihrer Seele: den Nimbus der heiligen Orte trat die Gewohnheit des täglichen Lebens, die Haft nach Erwerd nieder; der Berkehr verwischte das Gefühl des Hasses, den oft angeguälten Etel gegen den Feind auch bei dem gemeinen Manne.

War der König zuweisen politisch fast gezwungen, mit einzelnen der früheren Feinde Friede oder gar Bündnisse zu schließen, so war er oft nicht sicher, daß ihm seine Basallen mit Separatverhandlungen nach der entgegengesetzen Seite nicht schon längst zuwergekommen waren; der relativ lange Bestand eines solchen Reichs, das rings von Feinden umgeben war, ist nur dadurch zu erklären, daß es bei diesen kann viel besser war. Eine Threnstreitigkeit solgte hier der andern,

ein Treuburch, eine Empörung auf die andere. Versuchten sich zegenseitig die Patriarchen von Jerusalem und Antiochien, so thaten sich andrerseits Schitten und Sunniten ein Leids an, wo sie es vermechten. Man geräth sast in Verlegenheit, sollen Sittenlosigkeit, Bügellosigkeit und Habsucht auf beiden Seiten abgewägt werden. Erst als ein Mann, der Tapferkeit, Schlauheit, Thatkraft in seiner Person voll Exelmuth und Liebenswürdigkeit vereinte, erst als Saladin anerkannter Mittelpunkt der bis dahin zersplitterten Kräfte geworden war, bedurfte es blos noch eines Anstoßes, wie ihn ein nichtswürdiger Basall alle Tage geboten hatte. Das versaulte christliche Neich mußte zerschlagen werden, das war die Nothwendigkeit der Dinge geworden.

Die Familienverhältniffe bes foniglichen Saufes zu Berufalem verschlimmerten bie an fich üble Lage bedeutend. Der König, faum ben Anabenjahren entwachsen, dazu dem Ausjat verfallen, war oft genng in ber Lage, Rath und Enticheibung anderwärts zu inchen. Seine Schwester Sibylla, nur furz verheirathet mit bem Markgrafen Wilhelm, gebar nach beffen Tod ben nachmaligen Balduin V. -Dem Andrange Saladin's fonnte man nicht ohne große Berlufte widersteben; aber noch war er zu sehr beschäftigt, die gange mobammedanische Macht in seinen Händen zu concentriren. Obgleich bie Lage ber Dinge es unbedingt geboten ericbeinen ließ, Die Erbichwester bes Ronigs, Gibblle, mit einem machtigen Fürsten zu verbinden, fo that boch ber König in biefer Beziehung, nachdem bie Unterhandlungen mit bem Bergog von Burgund gescheitert waren, einen Diffgriff ber übelften Urt. Es waren hauptfächlich zwei Parteien, Die fich um ben größten Ginfluß auf bie Regierung ftritten. Un ber Spite ber einen ftand ber mächtigfte Bafall bes Reichs, Graf Raimund von Tripolis, blutsverwandt mit bem foniglichen Saufe, ein Mann von Tapferfeit, Energie und Alugheit, einer ber bervorragenbsten Befämpfer bes Moslems, einer ber treuften Baffengefährten König Amalrich's. Un ber Spite ber entgegengesetten Bartei ftand bie Ronigin-Mutter und ber intriguante Seneschall Joscelin nebst einem umfangreichen Unhang; in ihrem Intereffe ichien es zu liegen, jede Berson vom Thron fernguhalten, die mit eigner Macht und Politif ben Staat gu leiten im Stande war; ihren Bestrebungen ift es baber vorzugsweise obne Zweifel juguichreiben, bag es ber foniglichen Schwefter Sibplie im

Krantenzimmer bes Königs gelang, beffen Einwilligung zu erlangen gu ibrer Beirath mit bem längst geliebten Ritter Buido von Lufignan, einem Mann von nicht unedler Beburt, von tapferer Sand, aber von mittelmäßigem Beift und geringer Thatfraft, ein Mann, beffen eigner Bruder fpater einmal von ibm fagte: Run er König geworben ift, fann er auch noch Berrgott werben. Unch ber Erzieher bes Rönigs, Bilbelm, Erzbifchof von Thrus, ber offenbar auf Raimund's Seite ftand, war natürlich auf's Unangenehmste von biefer Wahl überrascht. Benn er in seiner gewöhnlichen Phraseologie von gewissen Urjachen ipricht, die die Beranlaffung zu biefer unvorbergesebenen Beirath gewefen feien, fo find biefe von einem fpateren Berichterftatter, Benedict von Peterborough, in einer Beije illuftrirt worden, die für Gibylle wenig ehrenvoll ift. Raimund und fein Anhang mußten fich auf beffere Beiten vertröften; ein großer Theil ber Beiftlichkeit und ber Barone mochten wohl die Herrichaft einer jolchen Berfonlichkeit ber jenes durchgreifenden, mächtigen Grafen vorziehen. Die Intriquen jener Sofpartei zeigten fich bald beutlicher. Alls nämlich Graf Raimund in einer Brivatangelegenheit eine Reije nach Tiberias unternommen batte, machte iene ben König glauben, Raimund fei auf bem Wege, ibn feines Reiches ju berauben, und fofort erließ ber Ronig ben Befehl an jenen, nicht bas fonigliche Bebiet zu betreten, fo bag fich ber Braf unverrichteter Dinge voll Unmuth nach Hause begeben mußte "). Die allzu plumpe Beschuldigung und bie bruste Urt bes Befehls machten es Raimund's Unbangern und ber mehr vermittelnten Bartei, an beren Spite mabrideinlich Wilhelm von Thrus ftand, möglich, den Unmuth und bas Migtrauen bes Königs wenigstens insoweit zu überwinden, bag er barein willigte, Raimund nach Jerusalem tommen und eine Bersöhnungsscene verauftalten zu laffen. -

Die Areise wurden immer enger, die Saladin 30g; es mußte etwas Außerordentliches geschehen. Aller Abel des Reiches, geistlicher wie weltlicher, fam im Februar des Jahres 1183 in Jerusalem zussammen, um über die Herbeischaffung des Nothwendigsten schlässig zu werden. Man berieth hauptsächlich natürlich über die Beschaffung größerer Gesdmittel und kam überein, sedem Stand des ganzen Reiches eine Bermögens- und Einkommensteuer aufzuerlegen. In seder Stadt sellten vier Männer 19) ernannt und vereidigt werden, die, nachdem sie

fich felbft eingeschätt, nach bestem Biffen und Bemiffen ihre Ditburger gur Steuer berangieben follten; glaubte fich einer babei beichwert, jo frant es ihm nach einer Art Reinigungseid frei, Befig und Steuer felbit ju normiren, eine Mobification, bie indeffen nur für Mobilien galt, ba ja Immobilien fich in ber Beise nicht ber Taration entziehen laffen. Beber follte nun nach biefem Steuergefet obne Unteridied von Sprache, Nationalität, Glauben und Beichlecht von feinem gesammten Bermögen, Mobilien und Immobilen, seien fie nun augenblicklich im Besits bes Eigenthümers ober verlieben, ein Procent entrichten; von Gebältern und bestimmten Ginfünften sollten bagegen zwei Procent bezahlt werben. War bas Bermögen bes Ginzuschätzenben unter bem Werth von 100 Bhantinern, jo follte er pro Feuerstelle einen Byzantiner bezahlen; feien fie auch bas auf ihr Bewiffen außer Stande, jo follte bie Salfte ober noch weniger eingezogen werben 11). Rirchen, Alöfter und Abel follten von ihrem Gintommen ebenfalls zwei Procent bezahlen; Die Soldtruppen bagegen nur ein Procent. Die Befiter ländlicher Bebofte, Bebaube zc. jollen eidlich bie Bahl ber Keuerstellen auf ihren Besitzungen angeben und für jede einen Bigantiner bezahlen; biefe Summen foll jedoch ber Befiter ermächtigt fein fpater von ben Bewohnern ber betreffenten Behöfte wieber einzuzieben, jo gwar, baf bie einzutreibende Summe nach eines Jeben Befit und der Größe der Feuerstellen repartirt wird. Die Begirke um Jerujalem bis Raipbas follen bas eingezahlte Belb in Gaden verfiegelt mit Ungabe ber in ihnen enthaltenen Summen nach Berufalem abliefern und zwar in Begenwart bes Batriarden ober beffen Stellvertreters, bes Priors vom beiligen Grabe, und bes Commandanten ber Burg, beren jeber einen ber jum Deffnen nothwendigen brei Schlüffel jum Schat batte. Die übrigen Landestheile follten es unter ähnlichen Borfichtsmaßregeln nach Affon abliefern. Die gewöhnlichen Rirchen- und Staatssteuern sollen mahrendbeg nicht erhoben werden. Bugleich wird bie Steuer ausbrücklich als eine einmalige, bie nicht gu einer regelmäßigen werben barf, bezeichnet; ein Zusat, ber beweift, bağ man in bicfer Richtung icon bamals mit außerordentlicher Borficht verfuhr. Das gange Gefet liefert einen wichtigen Beitrag gur mittelalterlichen Steuergesetzgebung. - Wie bringend gewaltige Silfe noth that, erfuhr man ichnell: Die Kunde vom Falle Aleppo's traf Gijder, Areuging Raifer Friedrich's I.

noch bie Bersammlung. Raimund's Gegenpartei war indeß auf jede Urt thatig, fich ihren Ginflug endgiltig zu fichern. Der König war im Lager bei Nagareth, ein beftiges Fieber ergriff ibn und icbien ben legten Reft feiner Kräfte noch verzehren zu wollen; förperlich gebrochen und fast zu jeder Bewegung unfähig, tranthaft mißtrauisch in seiner Silflosigfeit widerstand er nicht länger bem Drängen jener und ernannte Beit zum Reichsverweser, aber unter Bedingungen, Die jenem Balbuin verlangte für fich Berufalem verberblich werben follten. und eine jährliche Civillifte von 10,000 Goldstüden; außerbem mußte Beit eiblich erharten, bei Lebzeiten bes Ronigs nicht nach ber Krone ftreben und feine Kronguter verschenken zu wollen 12). Gine Belohnung seiner Freunde wurde ibm dadurd unmöglich gemacht, Mismuth und Undienstfertigfeit stellte fich bei ihnen ein, ben König mochte es bald gereuen, sich jo bald ber Herrschergewalt entäußert zu baben, auch wollte ber neue Reichsverweser ihm nicht ftatt Berusalem bas entferntere und festere Thrus ausliefern; fo vollständig als Wertzeug ließ er fich auch nicht gebrauchen, wie feine Bartei gehofft batte 13), feine geringe Einficht und Baffivität bei friegerischen Unternehmungen brachten ihn balb noch mehr in ein übles Licht, fo bag ber Begenpartei ber Weg zu ihren Planen geöffnet und geebnet ichien. Und baß fie biese gunftige Belegenheit und bie Schwäche bes Rönigs gu benuten verstand, zeigte sich schnell. Gewiß hat ber Erzbischof von Thrus zu ber Sinnesanderung des Königs nicht bas Wenigste beigetragen; nach feiner Rudfehr von Conftantinopel war fein Ginflug nur noch größer geworben. Der schwantenbe, schwache Charafter ift zu Extremen geneigt. Wie Beit unmotivirt berangeholt und in bas Hofgetriebe gezogen war, so plötlich und rücksichtslos wurde er wieder entfernt. Schweigend borte er feine Entfernung an und würdevoller ericheint sein Benehmen als bas Wilhelm's von Thrus, ber fagt: Recht ift ibm gescheben, benn er war gegen seinen Wohltbater, ben König, nicht freigebig; während es geradezu ein Fehler Beit's genannt werden könnte, wenn er wirklich Thrus ausgeliefert hatte; ber Borwurf der Illiberalität war bei den Clerikern des Mittelalters ein trivialer, schämten sich die Chronisten doch nicht dem Kaiser Heinrich II. Beig vorzuwerfen, ba er in seiner nicht allzu langen Regierung ber Kirche 199 Reichsgüter geschenkt und 87 Schenkungen bestätigt hatte. Der

Ing Lida Google

Einfluß Raimund's und feiner Partei wurde immer größer, er felbit wurde jum Oberfeldberen ernannt, Beit bagegen nach Jerufalem geladen vor das Chegericht, denn der König ging so weit, daß er sich nicht scheute, die Che, "die er selbst wenige Monate zuvor mit so großer Seftigfeit bewirft batte", trennen zu wollen. Beit ericbien natürlich nicht, berief Sibble zu fich, zog fich nach Usfalon zurud und ichloß bem Rönig bie Thore. Als bann weitere Magregeln gegen ienen beschloffen wurden und Beit Repreffalien ergriffen batte, blieb endlich nichts übrig als Raimund zum Reichsverweser zu ernennen. Diefer war indeß flug genug, Diefe schwierige Stellung nicht eber einzunehmen, als bis er burch einige Concessionen bie Gegenpartei gewonnen und bafur feine Bebingungen angenommen fab. Diefer Compromif ging bauptfächlich barauf binaus, ibm auf gebn Jahre bie Gewalt zu fichern; ber junge König felbst wurde an Joscelin zur Ergiehung übergeben; die Templer baburch gewonnen, bag ihnen außer einer festen foniglichen Stadt, Die Raimund als Unterpfand behielt, bie Beften und Burgen bes Reiches zur Befatung überlaffen blieben. Sterbe ber minderjährige Rönig, fo folle "bie Bestimmung über ben Thron von Jerufalem bem Papft zu Rom, bem Raifer, ben Königen von Franfreich und England überlaffen werben und ibm, bem Grafen, Die Reichsverwaltung fo lange ungeftort verbleiben, bis die Beftimmung jener vier boben Fürften wurde eingeholt worden sein". Tod des unglücklichen, verbitterten, leiblich und geistig zerfallenen Königs verbinderte weitere Teindieligfeiten gegen ben verbaften Schwager. Mit fester Sand ergriff Raimund die Zügel ber Regierung, schloß in Ueber= einstimmung mit ben Bralaten und Baronen mit Salabin einen mehrjährigen Waffenstillstand und verhinderte burch rechtzeitiges Eingreifen eine große Hungerenoth. Aber gerade die Energie und Thätigkeit des Reichsverwejers mar bas Unerwünschtefte für eine gewisse Bartei. Der junge König ftarb, mit neuen Soffnungen erhoben fich bie alten Gegner, um den letten Hauptschlag auszuführen. Joscelin ließ die Leiche bes Königs beimlich nach Jerusalem von ben Templern geleiten und in aller Stille beifeten, er felbft eilte, Die Burg zu Affon und Berbtus, welche Stadt bie bem Reichsverweser ausgelieferte mar, zu besethen. Es erübrigte noch, die Arenungscomodie Beit's und Sibpliens, der allein der Großmeister ber Johanniter als Bertragsbruch heftig und bis zum äußersten

widerstrebt batte, in Scene ju jegen; ein Taichenspielerfmiftfud, bas ben letten fähigen Menichen aus ber Regierung verbrängte: Bas Betrug, Meineid und Gigennut aufgebaut hatten über ben Tuftapfen bes Berrn, bas hat Buchtlofigfeit, Schwäche und Feigheit wieder gerichlagen. Der Protest Raimund's und jeine Begenmagregeln blieben in der Sauptsache ohne Erfolg, Die übrigen Barone fügten fich ber Thatjache 14). 218 ber neue König ben wiberipenftigen Bafallen Raimund mit Krieg bebrobte, ging biefer in feiner Bedrängniß fo weit, Salabin's Silfe angurufen. Da begann man in Berufalem einzuseben, baß es hohe Zeit zum Ginlenten ware. Indeß erschienen bei Raimund eines Tages Befandte von Saladin's Sobn, um freien Durchmarich burch feine Grafichaft zu verlangen. Raimund blieb fein anderer Ausweg übrig, als bem Gobn bes Gultans ben Durchqua und Einmarich in fonigliches Gebiet ju gestatten unter ber Bedingung, bağ er noch am felben Tage gurudftehre und feine Burg ober Stadt beläftige, zugleich fandte er Gilboten in bas fonigliche Gebiet, um alle zu warnen und zu bitten, Burgen und Mauern nicht zu verlaffen. Der Großmeifter ber Templer aber überfiel in feiner tolpelhaften Rübnbeit mit 170 Rittern Die 7000 feindlichen Reiter und feine Schaar wurde bis auf zwei Mann aufgerieben; er felbft rettete fich jum Anftiften weiteren Unbeile. Die Unterhandlungen wegen eines Baffenstillstandes mit Saladin waren zum Abschluß gefommen, als die ruchloje That Rainald's von Chatillon jede gutliche Auseinanderjetung abichnitt. Die brobente Rabe bes allgemeinen Berberbens vereinigte endlich bie feindlichen Barteien, Raimund und Beit verföhnten fich öffentlich und feierlich 15). - Schon traf bie Nachricht ein, baß Salabin Tiberias belagere, in welcher Stadt Raimund's Beib und vier Gobne nur von wenigen Truppen geschütt verweilten. Gofort wurde Rriegsrath gehalten, in bem Raimund in glänzender Rebe auseinanderfette, bag man nicht zur Entjetung ber Stadt marichiren burfe; eine verlorene Stadt liefe' fich wiedergewinnen, aber ein verlorenes Seer 'nicht, und bas Seer jei verloren, wenn man fich in die mafferlofen Ginoben von Tiberias mage, zumal bei ber turtijden Befechtsweise faum eine schnelle Entscheidung erfolgen fonne. Illes war einverstanden nicht nach Tiberias zu ziehen. Aber die Saat bes Migtrauens, ber Schwäche und Thorbeit ging auf: Als bie

Berathung zu Ende mar und alle bas Belt bes Ronigs verlaffen batten, fant fich ber Großmeister ber Templer wieder ein und wußte ben König noch in ber Nacht umzustimmen. Der Ausmarich erfolgte. Thorbeit folgte auf Thorbeit. Der 5. Juli 1187 brachte die blutige Entideibung. Bas nicht erichlagen bas Schlachtfelb bedte, mar gefangen, bas beilige Kreuz verloren 16), wenige entfloben, ber König mit feinen nächsten Benoffen, auch bem Grofmeifter ber Templer, in Befangenschaft. Raimund war entfommen 17) und starb balb barauf in Tripolis. Richt unfere Macht, tonnte ber Gultan schreiben, fontern ihre Frevel haben jenen ben Untergang bereitet. Tiberias, Nagareth, Affon ergaben fich, Thrus wurde gerettet burch ben tapferen Martgrafen Conrad ben Jungeren. Gine Stadt fiel nach ber anderen, auch Astalon, wo Sibblle refibirte, mufite fich ichlieflich ergeben; nach gescheiterten Unterhandlungen ructte Salabin jur Belagerung vor Berufalem. Auf Anrathen bes Batriarden murbe bie Stadt übergeben; am 3. October gog Salabin in Berufalem ein. Gein Ebelmuth hat sich bei ber Handhabung ber Capitulation nicht minder bemahrt, wie ber feiner Untergebenen. Die obbachlofen und franken Chriften Berufalems finden die Thore ber driftlichen Stadte verfoloffen; ein mobammebanifder Stattbalter bat im Sinn feines großbergigen Berrn gehandelt, als er für jene ihren Glaubensgenoffen aus Benedig und Benua Beld zur Ueberfahrt und Berpflegung ausablen ließ.

#### Capitel 2.

# Die Borbereitungen.

Nicht unerwartet, nicht ungeahnt hatte ein rasches Geschick sast ben letten Rest dristlicher Herrschaft im Morgenland ereilt, schon mehr als eine Botschaft war nach dem christlichen Mutterland in Europa gesommen von der bedrängten Lage der mühsam gegründeten Tochterstaaten; schon hatte man vergebens ein bewährtes königliches Schwert zur Stütze des jerusalemitischen Thrones gesucht, lauter erschaltten Mahn- und Hilseruf, die endlich die Schreckensbotschaft die christliche Welt Europas aufschreckte: Papst Urban III. traf sie auf

bem Sterbelager; fein Nachfolger Gregor VIII. warf fein bochftes Unfeben in die Wagichale, um Fürsten und Ritterschaft bes Abendlantes jur Rettung bes beiligen Grabes ju entsenten; brei Schreiben voll Feuer und Beredtsamfeit erließ er von Ferrara Ende October 1187 an die gesammte Christenheit; aber auch er mußte ins Grab finten ohne bas Bewußtsein, für bie Stätte bes Grabes Chrifti ben Befreier erweckt zu haben. Clemens IV. griff bas Werf mit neuem Gifer an; Die erften Saatforner driftlichen Befreiungeifers begannen zu feimen und zu fproffen. Zwei machtige Konige bes Abendlandes nahmen bas Kreuz; aber noch befeindeten fie fich felbit in eifersüchtigen Rampfen um die Berrichaft; ber machtigfte Berricher bes driftlichen Abendlandes, ber Kaifer, fehlte. - Die erste bestimmte Kunde vom Berlufte bes heiligen Landes mar ihm auf bem Reichstag gu Strafburg geworben im Jahre 1187. Hier maren zwei papfiliche Legaten in Bertretung bes von Gregor zur Kreugpredigt ernannten Kardinal-Bifchofs Beinrich von Albano erschienen und stellten ber gablreichen Versammlung bie unglückliche Lage ber Glaubensgenoffen im Orient bar. Ungebort verhallte ihr Wort. Da ergriff ber Bijdof von Stragburg, ein Mann aus bem beutichen Abel, bas Wort und forberte in berebten Worten bie Unwesenden auf, bas Kreuz zu nehmen. Keiner trat aus ber Bersammlung bervor. Die binreißende Begeifte= rung bes erften Zuges war vorüber, fie war erstickt unter ben blutigen Beschicken ihrer Theilnehmer, erfaltet unter ber Ueberzeugung, bag nur ein großes, gemeinsames Unternehmen unter einheitlicher, vortrefflicher Leitung einige Soffnung auf Erfolg gewähren tonne. Man war nicht mehr naiv genug zu glauben, baf ein Saufen gottbegeisterter Ritter alle Schwierigkeiten bes Weges, alle Tücken ber Briechen, alle Tapferfeit ber Türken überwinden fonne. Endlich nach langem, peinlichem Schweigen trat Ritter Siegfrib, ein reicher und tapferer Dienftmann Graf Albert's von Dachsburg, hervor und nahm bas Areuz. Das Beispiel wirfte wenigstens jo viel, bag nun 500 Ritter und nicht wenige vom hoben Abel fich zum Beerdienst Chrifti melbeten. Der allgemeinen Erregung, bem Jammern und Klagen foll auch ber Raifer einige Thranen geweiht haben, aber zur Annahme bes Kreuzes fonnte fich Friedrich nach ber Lage ber Dinge nicht entschließen. Zwar war bie Moglichteit einer antifaiferlichen Coalition zwischen Erzbischof Philipp von Köln und Frankreich, ben Welsen, Tänemark und England durch Urban's III. Tod sast beseitigt, zwar hatte Gregor in dem sehhaften Wunsch, den Kaiser für den Zug zu gewinnen, den Erzbischof so gut wie sallen lassen; aber der Kaiser konnte den Verhältnissen nicht trauen, solange der übermüthige Kölner ungebeugt stand und kein Gegengewicht gegen England und die Welsen geschaffen war. Dazu kam der Vergleich, den er zwischen den ungeheuren Mühseligkeiten des Marsches und seinem Alter anstellen mußte, endlich die Vedenken wegen des Ersolges und die sast gewisse Aussicht, daß ein derartiges Unternehmen das Ende seiner Thätigkeit sein werde 18). — Nächst dem Bischof von Straßburg, Gotsried von Bisemberg, früher kaiserlicher Kanzler, der durch die Krast seines Worts die Zahl der Kreuzträger vermehrte, dis der 27. März des solgenden Jahres die Blüthe der Fürsten und Ritter zum Neichstag in Mainz zusammenführte 19).

Die Stellung bes Raijers mar indeß eine beffere geworben. Schon im December 1187 batte er burch eine Zusammentunft mit Philipp August von Frantreich sich nach biefer Seite Dedung verschafft, und als Philipp von Roln vom papitlichen Legaten babin bedeutet wurde, daß Clemens feinetwegen ben Bug bes Raifers nicht opfern wolle, icbien auch nach biefer Seite freie Babn geschaffen. Welfen mußte noch abgerechnet werden. Bor ber glänzenden Berfammlung zu Mainz ericbien bann in Bertretung Beinrich's von Albano, ber in Nord-Franfreich und in den Niederlanden thätig und ber deutschen Sprache nicht mächtig war, ber gelehrte Riculf von Stragow 20) und jette nach Berleiung bes papftlichen Schreibens nochmals ausführlich Die entsetliche Lage ber Glaubensgenoffen auseinander und suchte auf jebe Beije bie Bemüther ber Anwesenden zu bewegen. Die beste Unterstützung fand er an Gotfried von Bijemberg; auch bie Fürsten wünschten, baß ber Kaiser bas Kreuz nehme und nicht länger zögere. Co ließ er fich benn, offenbar nicht ohne Bedenten, endlich bagu beftimmen, bem allgemeinen Buniche nachzukommen und seinem thatenreichen Leben ben würdigften Abschluß zu verleihen 21); er ließ sich von Gotfried bas Rreug aufheften und mit ihm fein Cobn Friedrich von Schwaben 22) und viele ber angesehensten geistlichen und weltlichen Fürsten und Ritter 23). Bereits galt es für eine Schmach gurudgubleiben. Stur-

mijde Gemüther verlangten sofortigen Aufbruch und eilten zum Theil, als ein weiterer Aufichub befannt wurde, nach Italien, um zu Schiff bas Land ibrer Sebnjucht zu erreichen. Der Raifer, erfahren genug, um zu wiffen, welche Borbereitungen ein foldbes Unternehmen erforderte, ließ burch seine Fürsten ben Anfbruch bes gangen Beeres auf nächstes Jahr verschieben. Zuerft mußte Rube und Friede im Reich geschafft werben. Der Kölner Erzbischof unterwarf fich. Der alte Widerjacher Beinrich ber Löwe wurde, ba er bie Theilnahme am Zug für sich und feinen Cobn ablebnte, burch Berbannung unschädlich gemacht. Dann erft fonnte an bie Vorbereitungen zum Buge felbft gebacht werben. Das Erbübel ber Kreuzzüge, bas beimathleje Bejintel, bas eine fromme Sache gum Dedmantel ber Räuberei und bes Bagabundirens nahm, wurde baburch ausgeschloffen, bag ein faiferliches Ebict unter Androhung ber Acht als Minimum bes Besites für jeben Theilnebmer am Kreugguge brei Mart Gilber festiette 24), mabrend bie Wohlhabenden fich mit Proviant und Geld nach Bermögen verfeben follten 25). Die mangelnde Organisation des Reichs verbinderte Die Ausschreibung eines Saladinszehnten, wie in Frankreich und England. Der Beift bes Friedens und ber Berföhnung war burch Die Bersammlung gegangen und breitete fich aus über gang Deutschland und ftartte und lauterte ein fturmisches und verwildertes Weichlecht jum beiligften Blaubensbrange. Der Raifer lief bie nachften Borbereitungen jum Buge fofort treffen, rindem er nach Ungarn einen Gefandten schickte, ber zugleich unterhandeln follte wegen ber Lieferung und ber Preise ber Fourage und bes Proviants und welcher benn auch mittbeilte, baf für 100 Rationen Bferbefutter ebenso wie für vier Ochsen ber Breis auf eine Mart, also auf ungefähr 13 Thaler nach unferem Geldwerth wohl bas zwanzigfache - vereinbart fei. Ebenjo ging auch nach Conftantinopel ein Befandter ab, wie nach Iconium Gotfried von Biesenbach. Oftern bes Jahres feierte ber Raifer in Gellnhaufen. Um nichts unversindt zu laffen, ba er wohl wußte, welche Gefahren allen auf bem bevorstebenben Buge brobten, und wie wenig ficher bie Erfolge beffelben waren, ichidte er ben Grafen Beinrich von Diet an Saladin, junachft, um auf bem Wege ber Unterhandlung bas Gewünschte zu erlangen zu suchen, im andern Fall aber ben Krieg zu ertlären 20). Der Gultan glaubte auf bie

Borichlage bes Raijers nicht eingeben zu fonnen: mochte er für feine Berjon auch von größerer Connivenz gegen bie faiferlichen Borfcblage gewesen sein, jo war er sicher nicht minder wie ber Raiser burch bie religiöfen Unschauungen seiner Umgebung eingeschräntt. Daß bie Rriegsanfündigung bes Raifers feine geringe Aufregung verbreitete, wiffen wir aus ben gleichzeitigen orientalischen Schriftstellern. Sommer und Herbst bes Jahres 1188 batte ber Raiser noch überall mit ber Beruhigung bes Reiches zu thun, insbesondere batte er eine Ungabl Raubichlöffer an ber Weier zu brechen und auf bem Tage gu Goslar die Berhältniffe mit Beinrich bem lowen zu ordnen. Winter bes Jahres fam unter ben weiteren Borbereitungen, ju benen auch bie Conftruction von Rrankenwagen gehörte 27), heran und mit ibm die glangende Reichsversammlung zu Nürnberg in ber Chriftwoche 28), wo besonders die Berhandlungen mit den Griechen von der größten Wichtigkeit waren, ba fich ber Raifer - vor allem wohl aus Mangel an Schiffen - für ben Landweg entschieben hatte 29). Mit ber kaiferlichen Befanntmachung, daß bie Kreugfahrer fich am Tage bes beiligen Georg, 23. April, bei Regensburg versammeln und ihm anfcbliegen follten, war auch bie lettere außere Bestimmung getroffen.

## Capitel 3.

# Die Griechen und ber Reichstag gu Mürnberg.

Das griechische Neich bietet in jenen Zeiten einen unerquicklichen und traurigen Anblick dar. Die Bedrängnisse von außen waren die mannigfaltigsten, ein Krieg folgte dem andern: Kaum waren die Normannen Siciliens und Italiens in irgend einer Weise abgefunden, so empörten sich die Serben und Bulgaren; harte Kämpse mit Ungarn und Dalmatien waren zu bestehen; ihnen folgten wieder blutige Kämpse mit den Türken. Nach Emanuels Tode 1180 häuste sein Nachfolger Andronikus zuerst unter dem Deckmantel der Regentschaft des unmündigen Alexius eine Schandthat auf die andere, nöthigte den Kaiser, das Todesurtheil seiner eigenen Mutter zu unterzeichnen und

ließ biefen bann felbst auf bas graufamfte ermorben. Diefes gange Getriebe ift unverftandlich, wenn man bie Berhaltniffe bes Reiche, insbesoudere ber Hauptstadt, nicht in Anschlag bringt. Die Käulnis ber gangen Zuftande batte einen enormen Grad erreicht. Das faifer= liche Hans, wenn man überbaupt von einem folden reben fann, war in vollständiger Abhängigfeit von der Armee, die aus den verschiedenartiaften Bestandtbeilen und Nationalitäten gusammengewürselt und gemietbet war; türfische, griechische, lateinische Befehlshaber suchten einanter ju verbräugen, ber Gold erfette bie militarifche Ebre, ber Chraeig ber Führer nationales ober boch ftaatliches Bewuftfein. grelliten Gegensats bagu ftand bie berüchtigte, darafterlose und nieberträchtige Kriecherei ber byzantinischen Söflinge. Die Bevölferung ber Hauptstadt zeigt baffelbe Bemifch wie bie Geeftatte Balaftina's. Barbarifche Horben maren bis in Die Borftabte Constantinopels gebrungen; Die Kreugfahrer batten nicht ihre besten Elemente abgeset, ein großstädtischer Böbel war berangewachsen, ber feinem ber mobernen Sauptstädte nachsteht. Weld war auch bier bie Lojung wie bei ber Urmee. Die Berwaltung, die Rechtspflege waren vollständig burchbrochen burch die Privilegien, die man den massenweise zugewanderten Rauf- und Sanbelsleuten, insbesondere ben Benetianern, auch Drientalen, hatte verleihen muffen. Das lateinische Element mehrte fich ven Tag ju Tage, ber Sag gegen bie, welche unter ber letten Regierung jo große Begunftigung erfahren batten, wuche, die graufame Bebandlung, bie bie Lateiner von Andronifus erfuhren, veranlaßte graujame Repressalien.

Bie fonnte aber nun ein Menich wahrhaft fönigliches Ansehen geuießen, der, wie Jiaat Angelus seine Ernennung zum großen Theil einem zusammengelausenen Pöbelhausen zu verdanten hatte, den die hauptstädtische Straßenmenge halb und halb zur Kaiserwürde gepreßt hatte? Den Straßenstoth mußte der kaiserliche Purpur decken; von beiden hat denn auch der neue Kaiser Izaak Angelus genug an sich: Grausamkeit wechselt mit Schwäche, wahnsinniger Hochmuth mit unwürdiger Demüthigung. Das Glück begünstigte übrigens den Ansag seiner Regierung, tüchtige Feldherrn stellten das Ansehen des griechlichen Kaisers wieder her, ich neune neben Branas nur den treisschieden Konrad den Jüngeren, Markgrassen von Montserrat, den

tapferen Bertheibiger von Thrus. - Zunächst suchte ber griechische Raifer mit ben Ungarn eine Berftandigung. Rönig Bela batte fich bei ber Ermordung Alexins' II., mit beffen Familie er in naben verwandtichaftlichen Beziehungen ftand, noch während ber Regierungszeit bes Andronifus in ben Besitz von Nissa und Branitschewo gesetzt. Biaaf leitete nun Unterhandlungen mit ihm ein und vermochte ihn gegen bobes löfegelb bagu, jene ferbifden Gebiete einer Tochter als Beirathegut für ihn, ben griechischen Raifer, mitzugeben. 2018 aber bie bis babin von Abgaben freien Bulgaren und Balachen bieje Gumme aufbringen follten, ftellten fich ihre Fürften an bie Spite eines Aufstandes und erklärten sich für unabhängig. Zwar mußten sie bei einem Angriffe Ifaal's über bie Grenze weichen; als fie aber unterftütt burch bie tartarischen Sorben ber Cumanen gurudkehrten, gewannen fie immer mehr Boben, jo bag ibnen Isaat ichlieklich eine gewisse Selbständigkeit zuerkennen mußte. Das war ungefähr bie Lage, als ber Grieche Die Nachricht von Friedrich Barbaroffa's Borhaben erhielt, bie ibn, wie bie Berhaltniffe ftanben, aufs außerfte beunruhigen mußte. Bergebens batte ibm ber Bapft plaufibel gu machen gesucht, bag beibe Raifer Salabin gum gemeinsamen Feind batten; Ifaat fab fich viel mehr burch Iconium bedrobt, als burch Calabin; bie Beziehungen zwischen Friedrich und Rilibsch Arslan mußten feinen Argwobn nur beftarten. Er war geneigt, Salabin viel eber für einen werthvollen Bundesgenoffen gegen ben Raifer als für ben gemeinsamen Geind zu halten. Weber bie Stimmung ber Bewohner feiner Sauptftabt, besonders ber Lateiner, noch auch bie Erfahrungen, Die seine Borganger bei ben früheren Kreuzzugen gemacht batten, waren geeignet, bem an fich migtrauischen Ginn bes byzantinischen Raifers bas Vertrauen zu geben, daß Friedrich in lopaler Beije ver= fahren werde 80). Zuerst also suchte er zuverlässige Nachrichten über bie Stimmung und bie Intentionen Friedrich's fich ju verschaffen und ihn in vertraulichen Unterhandlungen zu sondiren; er schiefte baber jum Murnberger Reichstag eine Befandtichaft, an beren Spite ber Reichsfanzler Johannes Dutas ftand, ein Mann von großer Alugheit, Gewandtheit und Erfahrung. Die Unterhandlungen begannen bamit, bag bie Briechen ben Berbacht ihres Kaifers zu versteben gaben und in Aussicht ftellten, wenn feine ausreichente Sicherheit und Ausfunft

in biefer Sinficht von Seiten Friedrich's gegeben murbe, ihr Kaifer ben Rreugfahrern ben Marich in jeder Beije erschweren werde; besonders wurde er die bulgarischen Basse besetzen und bem Beer jede erbenkliche Schwierigkeit bereiten. Als nun von Seiten Friedrich's beruhigende Erflärungen erfolgten, bie nach bem bamaligen Stand ber Sitte und bes Rechts burch bie Gibidwure ber Bergoge von Schwaben und Destreich und bes Bischofs von Würzburg erhartet wurden, erklärte fich die griechische Gefandtschaft für beauftragt, einen Freundichaftsvertrag mit bem Raifer abzuschließen; sie beschwuren freien Durchzug und freies Geleite, auch baß für bie Rreugfahrer überall gegen angemeffene Bezahlung Proviant und Kourage bereit fein, sowie Transportschiffe am Bellespont in ausreichender Menge gestellt werben follten. Dagegen versprach ber Raifer eidlich burch brei Gurften, bag er feinerseits beim Durchzug feine Bewalttbatigfeiten bulben und keinen Migbrauch ber eingeräumten Bortbeile gestatten werde. Zugleich ordnete er ben Griechen als Gefandtichaft bei ben Grafen Rubert von Naffau und beffen Better Balrab, fowie ben Grafen Beinrich ben Jüngeren von Diet, ben Kämmerer Marquard und ben Bijchof von Münfter. Acuferlich mochte sich bieje Erwiderung ber Befandtichaft als eine Courtoifie gegen ben griechischen Raifer barftellen, in Wirklichkeit hatte fie aber ohne Zweifel vor allem ben Zwed, bag bie Benannten über bie Ausführung bes Vertrags machen, refp. biefelbe betreiben und beschleunigen helfen follten. Begen biefe Magregel tonnte fich benn auch im weiteren Berlaufe ber griechische Raiser nur burch ben eclatantesten Bertragsbruch und eine grobe Berletung bes Bölferrechts schützen, zumal wenn er babei noch andere Amede zu erreichen hoffte. Auch ber Gultan von Iconium batte nach Nürnberg Gesandte geschickt im glanzendsten Aufzuge mit ben besten Bersprechungen. Der Grofgraf von Serbien verfehlte ebenfalls nicht in einem höchst schmeichelhaften Schreiben seine Freude und Genugthuung barüber auszusprechen, bag es ihm vergönnt sei, ben großen Raifer in feiner Hauptstadt begrufen zu fonnen.

## Capitel 4.

## Der Aufbruch bes Raifers und ber Marich nach Philippopel.

Um 23. April bes Jahres 1189 eröffnete ber Raifer ben glangenden Reichstag ju Regensburg, umgeben von den Fürften bes Reichs und ungähligen Rittern. Nachbem er noch bas Nothwendigfte verabrebet und bie bringenbsten Anordnungen getroffen hatte, und fein Sohn Heinrich jum Reichsverweser ernannt worden war, erfolgte bie Mufterung ber Truppen und ber Aufbruch bes Seeres am Man nahm ben Marich an ben Ufern ber Donau ent-11. Mai. lang nach Wien zu, mahrend ber Raifer zu Schiffe mar. Schon auf biefer Fahrt mußte ber Raifer barte Strafen verhängen über bie Bewohner von Mauthaufen, einem Rleden gegen eine Meile bonauabmarts von Ling, wo noch beute eine Schiffbrude ift. Die Bewohner beijelben wollten, wie fie es gewohnt waren, auch von ben Rreuzfabrern einen Boll, wohl von ber Brude, erheben, eine Forderung, Die fie schwer buffen mußten. Um 15. Mai schloß sich in Bassau bem Raifer ber Bifchof biefer Stadt, Dietpold, und beffen Decan Tageno mit mehreren Chorberrn an. Der gaftfreie Bergog Leopold von Deftreich, bem fein feindseliges Berhältniß mit Ungarn bie Theilnabme am faiferlichen Bug nicht gestattete, empfing ben Raiser und Die Bilger mit großen Festlichkeiten und bewirthete fie, bis fie am 30. Mai bie ungariiche Grenze überichritten 81). Bei Brefiburg bejog bann ber Raifer ein Lager auf vier Tage, um zu warten, bis fich bas gange Beer gesammelt batte und feierte bas Pfingftfest baselbst. Die mannigfachsten Arbeiten füllten bie Raft aus. Ginzelne Streitigfeiten wurden beigelegt, Erfundigungen über ben Weg eingezogen; bor allem aber eine Marich= und Lagerordnung festgestellt, die wir leider nicht mehr befigen. Alle bieje faijerlichen Erlaffe mußten von ben Kreuzfahrern beschworen werben, und zu ihrer Aufrechterhaltung wurben zeltweise Richter ernannt, bie nach ben beschworenen Bestimmungen bie festgesetzten Strafen eintreten ließen. Trot bieser scharfen Bejete mar es boch nicht gang zu verhindern, bag bier und ba lleber= tretungen vorfamen. Es fanden Beleidigungen und Thatlichkeiten gegen bie Ungarn ftatt, einzelne requirirten ohne Auftrag und Zahlung

auf gewaltsame Beise und bergleichen Dinge mehr, wie fie die eiserne Beit mit fich führte. Schwere Strafen an Leib und Leben vermochten nicht alle Unregelmäßigfeit zu verbindern und allen Beschwerben gerecht zu werben. Gine allgemeine Musterung bes versammelten Kreuzbeeres, das wohl 100,000 Mann ftart war, und der Abschied von ben ihn begleitenden Reichsfürsten schloffen biefe lette Bfingftfeier bes Raifers in Europa. Die vornehmften Theilnehmer bes Buges find: ber Erzbischof von Tarantaije, die Bischöfe von Basel, Lüttich, Meigen, Osnabrud, Baffau, Regensburg, Tull, Burgburg, ber Abt von Admont, Die Herzöge von Dalmatien und Meran und von Schwaben, Die Markgrafen von Baben und Bobburg, Die Grafen Abenberg, Altenburg, Aspremont, Bentheim, Berg, Diet, Dillingen, Dornberg, Faltenftein, Sallermund, Belfenftein, Benneberg, Bolland, Holftein, Königsberg, Rubt, Abburg, Liebenau, ber Bruder bes Grafen von Mant (Mons?) die Grafen von Raffau, Dettingen, Olbenburg, Saarbrück, Sain, Salm, Spanheim, Tolnstein, Beringen, Walteck, Balbenberg, Burggraf von Magbeburg 82). "Befonders zahlreich war Die Betheiligung aus Schwaben, wo die stattliche Lebens- und Dienstmannichaft ber Staufer größtentheils bas Rreug genommen haben wird, und aus Baiern, wenn auch in biefem Lande die Unmundigkeit bes eben regierenden Bergogs Ludwig einerseits bie gange Bittelsbachische Ministerialität, andererseits einige aufstrebende Bischöfe qurückgehalten zu haben icheint 38)."

Auch eine Gesandtschaft König Bela's<sup>84</sup>) war mittlerweise angetommen, um den Kaiser zu begrüßen und zu geseiten, bis dieser selbst
und seine Gemahlin Margaretha, Schwester des französsischen Königs,
ihm in der Nähe von Gran am 4. Juni entgegenkamen und ihn mit
Treundlichteit und Geschenken überhäuften. Besa mochte viesseicht nicht ohne Besorgniß sein im Hindlick auf die große Schaar der
Areuzsahrer, indeß sah er wohl, daß zunächst kein Grund vorlag, den Kaiser nicht mit aller Freundlichteit zu behandeln, zumal er gewiß mit seinem Schwager, dem französsischen König, über den Zug verhandelt hatte 38). Selbst gegen die Areuzsahrer bewies er sich freundlich, indem ex reichlich Proviant sieserte; ja den minder bemittelten ließ er unentgeltsich aus zwei Getreidemagazinen zu Gran 36) das nothwendigste zutheisen; freisisch mußten die andern alles um so theurer bezahlen, indem bie Ungarn bas beutsche Geld nur zu einem sehr niedrigen Curse annahmen.

Die Berlobung bes taiferlichen Sohnes mit Bela's Tochter, Die ichon früher in Aussicht genommen war, befestigte bas gute Berhaltniß beiber nur. Gine zweitägige Jagd auf ber großen Donauinfel bei Gran machte ben Schlug ber Festlichkeiten. Das Kreugheer brach bann auf, geleitet und unterftügt burch eine bedeutende Schaar von Ungarn, marichirte langiam burch Ungarn auf bem rechten Donanufer, bis es zur Drau fam, bie nur unter großen Schwierigfeiten und nicht ohne Berluft an Menschen und Pferben, mabricheinlich in ber Rabe von Effeg überichritten werden fonnte, von wo aus man bann füblich vom Fruschta-Gebirge bie Strafe nach Mitrowicz gog. Den Johannestag feierten bie Kreugfahrer in St. Georgen, wohl bas beutige Tichalma, bas eine Meile entfernt ift von Francavilla, bem alten Budalia, bem beutigen Manghelos, wo ber Raifer Decius geboren ift 37). Nach einem Mariche von zwei Meilen gelangte man nach Sirmium, bem beutigen Mitrowicz, am 28. Juni, eine Stadt, in ber einst Raifer Brobus von feinen miftveranuaten Solbaten ermorbet worden war 38). Am Borabend 39) des Peter-Paulstages wurde ohne Berluft die Sau überschritten, bicht an ihrer Mundung in die Donau, und das Fest ber Apostel selbst am 29. Juni in Belgrad begangen. Hier versammelte ber Kaifer die Fürsten und Ritter um sich und beftrafte zwei Elfäsische Ritter, bie ben Landfrieden verlett batten mit bem Tobe, und mufterte fein Beer 40). Babrend biefer Raft ftarb hier ber tapfere Graf Engelbert von Berg 41). Der Marich ging bann weiter über bie ungariide Grenze nach Serbien und Bulgarien hinein, benn zu jener Zeit berrichten bie Bulgaren bis zur Morawa, und erft weftlich von biefem Aluk begann bas ferbiiche Gebiet. 2. Juli gelangte man theils mit Benutung ber Fluffe, theils zu Land durch das bulgarische Waldgebirge nach Brandiz oder Branitschemo, eine Stadt, beren Trummer als Branita brei Meilen von ber Donau ab an dem Nebenfluß berfelben, am rechten Ufer ber Mlava ju finden find 42). Branitichemo gehörte feit 1186 wieder ben Griechen, ba es ber König Bela, wie bereits oben erwähnt, vertragsweise an ben griechischen Raifer überlaffen hatte, welcher bie Stadt jest burch einen Statthalter verwalten ließ. Diefer, ber fogenannte Bergog von Brandig, trieb benn

mit Jebermann bas hinterliftige Spiel feines Berrn, bis im Anfang ber neunziger Jahre bie Stadt von ben Gerben erobert wurde. Alle bis babin mitgenommenen Schiffe gab ber Raifer, ba er fie nicht mehr gebrauchen konnte, an ben König von Ungarn, ber ihm bafür eine große Angahl von Wag en und Getreide überlieg. Schon ftief wieder neuer Zuwachs in bem bereits erwähnten Erzbischof von Tarantaise jum faiferlichen Beer. Nachbem ber Raifer neue Beweise ber Treue bes ungarischen Königs empfangen batte, ließ er am 15. Juli bie Truppen aus Branitichemo ausmarichiren. Und bamit beginnt eine Reibe von Leiben und Mübseligkeiten aller Art für bie Kreugfahrer. Die ichlechten Wege burch bie bulgarischen Balbgebirge fanden ihre beite Unterftütung in ben raubluftigen Bewohnern und ben treulosen Grieden, Die nun ungescheut bem driftlichen Beer alle nur erbenklichen Schwierigkeiten in ben Weg legten; jum Blud batte man in ben Ungarn entichloffene, wegtundige und im Gangen geverläffige Führer; aber boch konnte nicht gehindert werden, daß die verrätherischen Grieden und Griechengenoffen, als Gerben, Bulgaren, Walachen, aus bem Hinterhalt vergiftete Bfeile gebrauchten und Bewaffnete wie Unbewaffnete im Lager, auf bem Marich, beim Fouragiren in jeber Beije beläftigten. Einige, bie ergriffen worben waren, jagten benn auch aus, daß fie auf Befehl ihres Berrn, bes griechischen Statthalters in Branitschewo, gehandelt batten, was fie freilich nicht vor bem Strick ichütte. Das Beer hatte feinen Marich burch bas Thal ber Mlava, am rechten Ufer berfelben, an ben fühlichen Abbangen bes Bebirges ber genommen und gelangte ba zuerst nach ber Stadt Rabnel im Thal der oberen Mlava 43), wo Gefandte des Königs von Ungarn ericbienen, um feinen Schwiegersohn, ben griechischen Raifer zu entiduldigen, weil er Friedrich noch nicht begrüßt habe. Er sei nämlich mit ber Belagerung Philadelphia's in Alein-Afien beschäftigt. Außerbem zeigten bie Besandten an, bag ein Bug beutscher Rreugfahrer, bie zu Friedrich's Beer stoßen wollten, die ungarische Grenze überidritten batte.

Unterbeß enthüllten sich die Schleichwege der Griechen immer mehr 44). Es erschien ein Abgesandter des bhzantinischen Kanzlers mit einem Brief, in dem ausgesprochen wurde, daß man sich wundere, daß Friedrich nicht einmal durch besondere Gesandte seine und seines

Herres Anfunft notificirt habe, daher sei denn auch der schlechte Empfang erstärlich. Friedrich antwortete dem Abgesandten einsach und furz, daß und wen er als Gesandte geschickt habe. Anch erhielt der Kaiser von diesen einen Brief, in welchem sie mittheisten, daß sie nach großen Mühseligkeiten bis in die Nähe Constantinopels vorgedrungen seine nud dort warten müßten, denn der griechische Kaiser sei abwesend. Zur selben Zeit kamen auch Gesandte des Großgrasen von Serbien und Rasseien, Naizenland, um den Kaiser davon zu benachrichtigen, daß er und sein Bruder ihn bewillsommnen und ihm ihre Ehrerbietung und Unterwürsigkeit beweisen wollten. Endlich gelangte das Herr nach Nissa, am gleichnamigen Flusse, der Geburtsstatt Constantins des Großen. Hier wurde ein paar Tage gerastet und während dieser Rass stellten sich, wie vorausbestimmt war, die serbissischen Fürsten bei dem Kaiser ein.

Wie das gange Land, in fieben Zupanis ober Grafichaften getheilt, die einen Groß-Schupan anerkannten, ichon lange in zweifelhafter Abhangigfeit von bem griechischen Raiser gewesen mar, jo bielt ber thatfraftige Grofgraf Remanja I. es bamals für ben geeignetsten Beitvunkt, fich wie andere flavische Kürsten unter Die Oberlebnsberrlichkeit bes römisch - beutschen Raifers zu stellen. Ginmal mar ber Byzantiner überhaupt zu fehr biscreditirt, fodann mochte es bem ferbischen Fürsten angenehmer erscheinen, in Abbangigfeit zu steben von bem weit entfernten romijden Raifer; vor allem ichien ihm aber biefer Zeitpunft gang besonders geeignet für die Ausführung feiner boch-Des Raifers Stimmung gegen Conftantinopel fliegenden Blane. mußte ihm befannt fein, die Griechen waren noch mehr in Bedrängnif wie gewöhnlich; bas freundliche Entgegenkommen bes Gerben mußte Friedrich einnehmen, er mußte einen folden Freund und Bundesgenoffen unter all ben Berrathern zu ichaten miffen, furg Nemanja zweifelte nicht an bem Erfolg. Go erschien er mit seinem Bruber Crazimer - ber britte Bruber Miroslav wohnte ber Gefandtschaft nicht bei - in Nissa vor bem Kaiser, am 27. Juli, gab an ibn und seine Berwandten und Gefolge Die reichlichsten Geschenke und that ibm fund, bag auch er und feine Gerben gern mit bem rubmwürdigen Raifer fechten wurden gegen ben treulofen Bygantiner, und bag fie bas neueroberte Bebiet von Sofia bis Riffa, welche Stadt felbst bagu geborte, mit allem Uebrigen bem Raifer als Leben aufzutragen und ihm ben Lebenseid zu ichwören bereit maren 45). Der Raifer, ber natürlich Die Plane Nemanja's burchichaute und fich in neue Berwicklungen ohne Die brangenbite Nothwendigfeit nicht einlaffen wollte, wußte febr wohl, was er von einem folchen Lebensverhältniffe zu halten hatte und glaubte fich junachft noch ftart genug, um fich allein freie Babu ju ichaffen. Er gab ihnen also nach ben berglichften Dankesversicherungen zur Antwort, er babe fein Schwert gegen Ungläubige gezogen und nicht gegen bie Griechen, aber, fügte er ihnen als Antnupfungspuntt für Soffnungen auf die Bufunft bingu, verletten biefe ben Bertrag und wurden feine Leute pon ben Griechen überfallen, bann wurde er fie wie bie Ungläubigen bebandeln. Damit mußten fich bie Fürften benn begnügen und brachten ben zweiten Gegenstant ber Berbandlung vor. Schon im Anfang bes Jahres batten zwijden Nemanja und Bergog Berthold von Dalmatien, ber auch den Kreuzzug mitmachte, Unterhandlungen ftattgefunden wegen ber Berbeirathung von Nemanja's Cobn Tohu mit Berthold's Tochter. Der Bergog von Dalmatien war and barauf eingegangen unter ber Bedingung, baf Tobu's und feiner Tochter Rachkommen in ber Erbfolge ben Brüdern Nemanja's vorangeben follten, womit bieje fich einverstanden ertfart batten. Die Sache wurde nun bem Raifer vorgelegt und berfelbe hatte feinen Grund, fich nach einer Rücksprache mit ben Fürsten gegen bas Project zu erflaren 46). Diefes Beirathsproject gewinnt besondere Bedeutung burch bie intimen und verwandtichaftlichen Beziehungen bes Bergogs gu bem Raifer; bebenft man, bag bie venetianische Politik schon bamals notorisch auf die Erwerbung ber Oftfuften bes adriatischen und joniiden Meeres gerichtet war, jo erscheint die Entscheidung Des Kaisers für den Landweg in einem neuen bedentsamen Lichte. — Gleichzeitig erschienen auch Nemanja's Bundesgenoffen, ber Walache Kalopeter und fein Bruder Affan, beren Emporung ich bereits oben erwähnt habe, vor bem Raifer. Sie find bie Begründer bes neuen bulgarijch-walachiichen Reichs, bas Isaat noch im Jahre 1189 anerkennen mußte; auch fie entboten dem Raifer ibren Gruß und iprachen ben lebhaften Bunfc aus, mit bem Raifer in ein naberes Berhaltniß zu treten 47). Auch ein Abgefandter und Better bes griechischen Raifers stellte fich wiederum ein, begrußte ben Raifer und wiederholte bie alten Beriprechungen;

freilich muffe der Raifer auch für friedlichen Durchzug forgen. Ferner zeigte er an, bag ibn fein Raifer angewiesen babe, gegen bie aufrührerischen serbischen Fürsten bie bulgarischen Baffe zu besetzen; nur moge Friedrich beshalb keinen Berbacht begen. Gin beutlicherer Bink fonnte in diplomatischer Form bem Raiser für die serbischen und bulgarijden Berhandlungen nicht wohl gegeben werben. Uebrigens iprach er beständig von berglichem Berbaltniß und log. Man kann es ngturlich bem Griechen burchaus nicht verbenten, bag er vor allem verbinbern wollte, bag ber Raifer mit Gerben und Bulgaren gemeinigme Sache mache; nur vergriff er fich burchaus in feinen Dagregeln, weil er bas Terrain ber Berhandlungen zu schlecht fannte. Wenn er fich burch jene Bemerfungen wohlunterrichtet zeigen wollte, jo muß bas doch für feine Stellung als zu trivial bezeichnet werben, wollte er den Raifer ichreden und ibn vom Bundnig abhalten, jo war bas volltommen finnlos, benn einestheils war ber Raifer flug genug, Die Motive ber Gerben zu burchschauen, anderentheils mußte er überhaupt Die Berhandlungen in einem Stadium zu erhalten, bas ihm bas Burudgreifen auf frubere Borichlage ermöglichte. Go ftellte fich ber gange Aniff als eine taktloje Drohung beraus, Die ben Raifer nur vorsichtiger machen mußte, wie sich aus ben nächsten Magregeln besjelben auch beutlich ergibt.

Bahrend bes viertägigen Aufenthalts zu Niffa hatte ber Kaiser Kunde bavon erhalten, daß Troßfnechte und Anappen beim Fouragiren sich gegen die beschworenen Gesetze vergangen hatten, besonders hatten sie Honig und allerlei Gemüse weggenommen. Die Ritter und Soldaten wurden zusammengerusen, und in einer ernsten Rede setze ihnen der Bischof von Bürzburg auseinander, wie unter solchen Aussichreitungen das Ansehen und der Ruf des Heeres leide; der Kaiser selbst nahm einzelne vor und machte sie für die Zügellosigteit ihrer Diener verantwortlich. Dann dachte man an den Ausbruch, und da man nach all diesen Borgängen nichts Gutes zu erwarten hatte, erzerist der Kaiser die nothwendigen Borsichtsmaßregeln, auf die bereits oben hingebeutet worden ist. Er theilte vorläusig das ganze Heer in vier Colonnen. An die Spige der ersten Colonne stellte er nach altem Reichstrecht den Herzog von Schwaben, ihm zugetheilt wurden der Bischof von Regensburg, die Markgrafen von Boburg und Baden,

funf schwäbische und vier bairische Grafen mit ihren Leuten. Bannerträger war Graf Berthold von Reuenburg. Der zweite Saufen beftand aus Ungarn und Böhmen, von benen jede Ration ihren Banner-Die britte Colonne commanbirte ber Bergog von Dalträger hatte. matien; ihr waren zugetheilt die Bischofe von Burgburg, Luttich, Baffau, Bajel, Münfter und Osnabrud, ber Bannertrager mar ber Bergog Berthold. Der Bijchof von Burgburg batte als Berjog von Oftfranken einen eigenen Bannerträger, ben Grafen Boppo von Benneberg. Die vierte Colonne befehligte ber Raifer felbft, ju ihr gehörten ber Erzbischof von Tarantaife, ber Bischof von Meigen, ber Graf von Holland und fein Bruder und ungefähr fechzehn Grafen mit bem Reft bes Heeres; bier wurde jum Bannerträger Rupert von Raffan gewählt. Gine fünfte Colonne wurde bei Philippopel aus ben Fußtruppen und brauchbaren Troffnechten gebilbet. Go brach man benn im vollen Bertrauen auf Gott, die eigene Kraft und die bewährte faiferliche Führung auf, um zunächst in südöstlicher Richtung Sofia zu gewinnen. Die Marichroute mußte fich ba junächst ber Riffava anschließen, Die ein schmales, von Soben burchjettes Thal zwischen ben serbischen Grenzbergen und ben bulgarischen Balbboben burchfließt. Immer enger wurde ber Weg, immer gefährlicher ber Marich bis gegen bie Quellen ber Diffava gu; Schlucht um Schlucht, Bobe auf Bobe mußten unter ben größten Schwierigfeiten gewonnen werben. Dazu fam, daß die ichwierigften Stellen feindlich besetzt waren. Besonders waren es brei Bunfte, welche die Bulgaren burch Berbaue und Mauerwerf unzugänglich gemacht hatten und die erft von der Avantgarde nicht obne Berlufte forcirt werden mußten. Aber nicht biefe allein hatte beständig Marschichwierigkeiten und feindliche Ueberfälle zugleich ju überwinden; bas gange Beer wurde fortwährend zu beiden Seiten von den feindlich gefinnten und aufgereigten Bewohnern und wohl auch griechischen Truppen, die fast immer Dedung burch ben Wald hatten, beunrubigt, insbesondere burch vergiftete Bfeile beläftigt. Auch mußte ja für bas gange Beer fouragirt und requirirt werben, eine Aufgabe, die an sich schon burch bas Terrain und die geringe Fruchtbarkeit erschwert war. Aller mußte sich so ein ingrimmiger Haß gegen die rubelojen Angreifer bemächtigen, und wo einer ergriffen wurde, gab es feinen Pardon. Die Sinteren im Buge hatten nicht

jelten bie Genngthung, Die Zeichen bes vorausgegangenen Strafge= richts zu seben und fich an bem Anblick ber ben Weg entlang aufgefnüpften Teinte zu erfreuen. Go batte eines Abente bei ber Arrieregarde ber britten Colonne Bergog Berthold mit gwölf Rittern Die Bache, als er fich pleblich von einer Angabl von ungefähr bundert Mann angegriffen fab; in einem furgen beftigen Rampf wurden bie Bulgaren von ben beffer gerüfteten und befehligten Rittern geichlagen. und über vierzig Bermundete verbargen fich in ber nachften Baldichlucht; fie wurden gum Theil bervorgezogen und jeder Ritter band nun zwei Bermundete an ben Schwang feines Pferbes fest und ichleifte fie jum Lager, wo fie alle vierundzwangig 48) an ben Guken aufgebangt wurden wie Bolfe. Gleich bei ber Erfturmung bes erften Berhaus hatten die Chriften ben tapfern Ritter von Bals 49) aus ber Diöceje Baffau eingebüßt. Die Berichterstatter miffen noch manche Einzelthaten wie die obige zu ergählen; jo hatte ber Bogt Friedrich von Berg einen auf einem Baum fiben feben, ber fortwährend bie Borüberziehenden beichof; er ichof ihn herunter und bing ihn an bemfelben Baum auf, bag er nicht wieder herunter fonnte; ebenfo erging es noch feche andern. Und als ber Graf Cann aufs heftigfte von einer Angabl Bulgaren überfallen worden war und bart in die Enge tam, fturgten fich auch noch einige auf einen verwundeten Ritter, ber in einer Ganfte baber getragen wurde; biefer achtete feiner Bunben nicht, fprang auf, ichlug einen zu Boben, verjagte bie andern und legte fich bann wieder nieder. Der Abt Gifenreich von Admunt war ben Müben bes Mariches erlegen. Endlich gelangten bie Kreugfahrer nach einem vierzehntägigen, gefährlichen und äußerst auftrengenden Marich, auf bem fie faum 25 Meilen gurudgelegt batten, am 13. Muguft 50) in Sofia an. Dieje Stadt, bas alte Sarbica, an ben brei Aluffen 3efer, Bojana und Lipowita, liegt mitten in einer von ben Bebirgemaffen freisformig eingeengten, fruchtbaren Gbene und ichien Die Erschöpften anzulocken 61). Aber statt ber Erquickungen traf fie nur neue Noth. Die Briechen batten offenbar ihren Gib gebrochen; bie Stadt war auf Befehl bes griechischen Statthalters, bes mehrfach erwähnten jogenannten Bergogs von Brandig, verlaffen; alle Borrathe waren verschwunden, nur table Mauern und obe Stragen empfingen bie erichöpften Gotteeftreiter; ein allgemeiner Sturm bes



bitterften Unwillens brach los. Rur neue und größere Schwierigkeiten erwarteten fie. Um 14. August brachen fie wieder auf; fie batten wenigstens die Freude neuen Zuwachs zu erhalten, liebe Landsleute und Streitgenoffen begrußen zu tonnen: Bifchof Beter von Tull und Gutbert von Aspremont mit einer beträchtlichen Angabl von Rittern stießen zu ihnen. Durch das enge Thal des Ister führte der Marich ju ben Quellen bes Bid, jenfeits beifen bie Sobe bes weitlichen Samus überschritten werben mußte. Dort liegt in ben Bergen, beren fteile Alippen und febr tiefe Abgrunde faum einen Zugang gestatten, ein Engpaß, die jogenannte Trajanspforte, jest Rapali Derbend genannt, mit einem Fort, beibe auch nach bem gangen Bergrücken als Bafiling oder Kliffura S. Bafilii (ethmologijch baffelbe) bezeichnet. Sier batten fich die Keinde festgesetst und den Bak burch alle möglichen Borfehrungen noch unzugänglicher gemacht. Die Spione bes Bergogs von Schwaben hatten auch mehr als 500 griechische Solbaten barunter erfannt, die aber febr beforgt gewesen zu sein scheinen, fich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Der Baf wurde erstürmt und ber Uebergang am 20. August bewerkstelligt 52). Bor ihnen breitete sich bie herrliche Ebene ber Mariga aus, Bulgarien mit seinen ungaftlichen Begen und Leuten war überwunden. Die fruchtbare Chene 58) bot Baffer, Bein und jede Nahrung im Ueberfluß. Um Bartholomaustage faben fie Philippopel por fich liegen.

## Capitel 5.

#### Die Binterquartiere.

Während die Areuzsahrer sich so dem ersehnten Ziele näherten, herrichte bei den Griechen das gewohnte Schwanken, wie es Schwäche, Treulosigkeit und Feigheit im Gesolge haben. Zwar versuchten sie dem Kaiser auf sede Weise den Zug zu der Stadt zu verwehren, aber, sagt ein gleichzeitiger byzantinischer Geschichtschreiber, sie waren ihm so wenig hinderlich, daß er ohne Mühe durch sie seinen Weg zog, und was noch das Possierlichste war, er nahm einen ganz andern Weg

und fam nach Philippopel. Wegen ber Stadt felbft empfing ber Commanbant berfelben, eben jener Beichichtschreiber Nicetas, jeben Tag einen andern Befehl; einmal follte er bie Ctabt befestigen und bertheidigen, bas anderemal fie verlaffen und die Festungswerfe ichleifen; ebe eins von beiden auch nur nothdürftig batte ausgeführt werden können, war ber Raifer ba. Wie fich sonach nicht anders erwarten läßt, fanden Die Rreugfahrer die Stadt bis auf die unterften Rlaffen ber Bevölkerung und bie armenischen Christen verlassen und schlugen in ber Rabe ein Lager auf. Um folgenden Tage, alfo am 25. August, ericbien bei bem Raifer ber ungarische Graf, ben er schon früher als Unterhändler nach Conftantinopel batte abgeben laffen, nebit einem griechischen Wefandten, ber einen Brief von Isaat Angelus überbrachte. Zugleich erfuhr ber Raifer bas Schickfal feiner eignen Gefandten. Bigat batte fie gwar empfangen und bewirthet; ale fie aber auf bie Ausführung bes Beriprochenen brangten, und als die Gefandten Calabin's, Die mittlerweile angekommen waren, bas Dhr bes Kaifers fich geneigt zu machen gewußt hatten, ftand feiner Treulofigfeit nicht mehr Furcht und Feigbeit entgegen. Er ließ bie Besandten ergreifen und in Retten werfen, um fie als unfreiwillige Beifeln für bes Raifers Lohalität zu gebrauden, und ichidte Boten auf Boten an feine Statthalter, Friedrich und fein Beer nicht über bie bulgarische Grenze gelangen zu laffen, wie er bas wohl auch mit Saladin ftipulirt haben mochte. Das hatte nun nicht verhindert werben fonnen, beshalb fab er fich gezwungen in gewohnter Beise zu verhandeln. Ifaat theilte bem Raiser, ben er übrigens in feiner thörichten Anmagung und in lächerlichem Sochmuth icon in ber Form verlette, in bem Briefe junachst mit, bag er von ben Königen von England und Frankreich und dem Bergog von Brandig Die Nachricht babe, Friedrich beabsichtige feinen Cobn jum Berrn bes griechischen Reichs zu machen. Huch bege er gegründeten Berbacht wegen feines Berbaltniffes zu ben ferbischen Fürften. bann Beifeln bafür, bag ber Raifer friedlichen Durchzug halten wolle und verspricht natürlich jum Schluß jum jo und jo vielten Male Transportichiffe, Geleit und Proviant. Endlich verlangte er noch bie Salfte bes fprifchen Landes, wenn es ber Raifer ben Türken abnehmen Es gibt nichts, was charafteriftischer ware für bie Befinnung bes griechischen Raisers und seine Politif als biefer Brief.

anlaffung zu biefem Schreiben ift einestheils eine gewiffe Beforgnig, bie ibn ergriffen batte wegen ber schnöben Behandlung ber faijerlichen Befandten, anderntheils bas Beftreben, fich nicht blos nach ber einen Seite bin vertragsmäßige Bortheile zu verschaffen, fondern wo möglich nach allen Seiten zu beden. Dun ließ es schon sein alberner byzantinischer Hochmuth nicht zu, wenigstens ber Form nach vorsichtig jein; er schleubert bem Raiser unbebentlich seinen Raisertitel entgegen und fährt bann jogleich mit ber höchft ungeschickten biplomatischen Flunkerei fort, daß er seine Nachrichten vom Konig von England und Frankreich habe; fast scheint es, als wolle er bamit nach Kinder Art bem alten Raifer bange maden; allerbings branchte er bei ber Schwierigkeit bes Berkehrs kein Dementi gu fürchten. Dabei war er thöricht genug, gleich binterber bie mabre Quelle zu nennen, wie bas die Art leichtsinniger Intriguanten und Lügner ift, und wie ihm bas auch in einem Brief an Saladin paffirte, in welchem er zuerft in großsprecherischer Beise sagt, baß bas Kreuzberr so gut wie vernichtet ware; jum Schluß aber brangte fich wieder ein Funtden Wahrheit burch in bem Borwurf, bag er fich Salabin's wegen alle Bortheile verschlagen und nur ben haß ber Franken auf sich geladen habe. -Daß Ijaaf Brund hatte, ber Gerben und Bulgaren wegen mißtrauijch ju fein, haben wir bereits oben gesehen; nur ift auch bier wieder bie Form ber Mittheilung burchaus nicht bem Zwed entsprechent, benn fie fpricht nur einen unangenehmen Berbacht ohne bas geringfte Beweismittel aus und erinnert allzu febr an bie ichlechtefte Seite moderner Schreib-Diplomatie. Dag er bem Raifer bergleichen unterschob, um felbst fein vertragsbrüchiges Benehmen zu beschönigen, läßt sich nur abnen. Seinen alten Berficberungen fügt er ichlieklich noch unverichamte Forderungen bingu.

Daß der Grieche gerade jetzt erst bazu überging, vom Kaiser einen Theil des eroberten Landes zu verlangen, mag unter anderm seinen Grund darin haben, daß er sich vor allem in seiner Hoffnung getäuscht sah, der Kaiser werde an den ihm bereiteten Schwierigkeiten scheitern; er sah sich ihm im Gegentheil schon recht nah. Andrerseits mochte ihm die Stimmung Saladin's und der übrigen Mohammedaner nicht entgangen sein, daß nämlich eine gewisse Furcht vor dem Kaiser sie zu den Verhandlungen mit den verachteten Griechen trieb, und daß dem

Siege ber Türten bas Beiseitewerfen jeder griechischen Forderung auf bem Juge folgen werbe. Bebenfalls, meinte ber fluge Grieche, fonne ein berartiges Prajervativ nicht ichaben 54). Friedrich lehnte alle Berhandlungen ab, jo lange feine Befandten in Saft gehalten wurden. Um 26. Auguft rudten Alle in Die Stadt ein und bezogen unter hurrah ihre Quartiere, die zwar von Menschen leer, aber voll verftedter Borrathe waren. Der zerftorte Stadtwall war ichnell wieder bergestellt. Jeber richtete fich bauslich ein und wunte mit Soldatenblid schnell zu finden, was die Sausbesitzer in oberflächliche Sicherheit gebracht hatten. Gie vertauschten bas Schwert mit bem Bingermeffer, zogen in die Weinberge, brachten die Trauben ein, felterten ben eblen Rebenfaft und speicherten ibn auf wie in ber fernen Beimath. - Alle Nachrichten, auch bie bes griechischen Berichterstatters, vereinigen sich burchans babin, bie halben Dagregeln bes griechischen Raifers zu beweisen, die Furcht erregen und boch wieder nicht direct feindlich ericheinen follen. "Aber fie erwedten bei ben Kreugfahrern nicht Furcht und Buruchaltung, jondern Grimm und Erbitterung."

Das griechische Beer, beffen beste Truppe bie gemietheten Manen waren, unter bem Commando bes faiserlichen Reffen Manuel Kamppes, hatte ichon vor Philippopel bem Raifer entgegengestanden, verlegte jest aber ungefähr brei Deilen von biefer Stadt entfernt ben Weg nach Abrianopel, zwar nicht, "um uns anzugreifen, sondern beimlich unser Beer zu beobachten". Durch armenische Christen, Die hier wie bei allen späteren Belegenheiten große Unhänglichteit und Treue für Die driftliche Sache bewiesen, erfuhr nun ber Bergog von Schwaben, baß ber Befehlshaber bes griechischen Beeres jelbst einen Streifzug gegen bie Rrengfahrer ju unternehmen gebente und in ber Frühe bes nächsten Tages über bie Berumftreifenden und Berftreuten berfallen Deshalb brach ber Bergog gegen Morgen mit einer auserlesenen Schaar Ritter gegen jenes Streifcorps auf, verfehlte es aber und gelangte unbemerft bis jum griechischen Lager. Als ber Bergog fab, bag er Manuel im Ruden habe, fehrte er um, und als er mit jeiner Schaar einen ber nächsten Bügel berabtam, jaben fie Die Griechen, marfen fich auf fie und tobteten 500 alanische Goldner, unter ihnen ben Stanbartenträger Theodor, Gobn bes berühmten Branas. Die Griechen ergriffen wie gewöhnlich bie Flucht, allen voran ihr würdiger Feldberr Manuel jelbft. Rach biefem fleinen Streifqua, ber bie Griechen in noch respectvollere Entfernung brachte, beichloß ber Raifer fich in ben Besits ber wichtigen Stadt Beroë gu feten und beauftragte mit ber Eroberung berfelben feinen Cobn und Bergog Berthold. Dieje griechische Stadt, am Gudabhange bes Bamus gelegen, oft in ber byzantinischen Beschichte genannt, war ftart befestigt und lag ungefähr gebn Meilen von Philippopel nach Nord-Often auf ber Strafe, Die nach Anchialos am ichwarzen Meer führt, unweit bes Alnises Tundicha, wohl in ber Rabe bes beutigen Esti Sagra 55). Ale ber Bergog bor ben Mauern ber Stadt ftand und eben bie Angriffscolonnen formiren ließ, fab er, wie Bewaffnete aus ben Thoren ber Stadt famen und fich aufstellten, als ob fie felber ben Angriff aufnehmen wollten. Gie befannen fich inden eines beffern, als ein Saufe Troffnechte und Anappen ichreiend auf fie losfturzte, eilten in bie Stadt und verließen fie auf ber entgegengesetten Seite. um fich ins Bebirge zu retten. Futter, Betreite, Wein, Groß- und Aleinvieb, bagu eine große Menge von Aleidungestücken fielen ben Ginrückenden als leichte und reiche Beute zu. Nach viertägigem Aufentbalt tonnten fie, mit Burndlaffung einer Befatung, auf's Reichlichfte beladen nach Philippopel zurückehren und die Borrathe bajelbit vermehren. Da bem Raifer nichts Anderes übrig blieb, als fich zwangsweise zu verproviantiren und es tein wirksameres Mittel gab, ben Griechen zur Bertragserfüllung und Entlaffung ber beutschen Bejandten zu bewegen - jo batte fich ber Grieche in feiner Berechnung getäuscht - jo wurden nach allen Richtungen Kriegszüge unternommen. um in ben Besit ber nächstliegenden Städte und Burgen zu fommen. und von biefen festen Buntten und Standquartieren aus bie reiche Ebene ber Mariga auszunuten. Go eroberte ber tapfere und raftloje Marichall Beinrich von Kalben 56) Die Festung Scribention, beutzutage Copot, 71/2 Meile gerate nördlich von Philippopel in einem von ben Zweigen bes Samus gebildeten Thale am Fluffe Raichta, noch beute ein ansehnlicher Flecken mit Bulgaro-Slowenischen Bewohnern und ben Ruinen bes alten Schloffes 57); bas eine Biertelftunde Weges nördlich über bem Städtchen am Abhange bes Samus gelegene, gleichnamige bulgarische Kloster, bas noch beute besteht, wurde ebenfalls genommen und eine fleine Befatung bineingelegt. Den Abt, einen Irlander, nahm ber Raifer auf's Freundlichste auf und bewirthete ihn. Mehr Widerstand fand ber Marschall bes Bischofs von Baffau, ber beauftragt war, fich in ben Befit ber blübenben Stadt Bandoven zu jeten, wo beute bas Dorf Boden liegt, zwei Meilen füblich von Philippopel, am Abhang ber von ber Rhodope bis hierher fpringenden Sügel. Die Burger, mehr an ben Rampf gewöhnt, ba ihre Stadt ber beständige Banfapfel zwischen griechischen und bulgarischen Berren war, setzten fich außerhalb ber Ringmauern jur Wehr, mußten aber balb ber Uebermacht weichen und fich binter ihre Mauern gurudziehen, von benen fie bie Angreifer mit Steinen Man mußte zur Belagerung ichreiten und Bfeilen übericbütteten. und Bergog Berthold um Nachschub bitten; ebe biefer indeg tam, mußten fich bie Burger ergeben und nichts wurde ihnen gelaffen als das nackte Leben. Dieser schlimme Ausgang bewog die Bewohner ber Stadt Betritich 58), eine balbe Stunde von Boben am Stanimat gelegen, fich rechtzeitig zu ergeben. Außer biefen brei Städten eroberten Die Kreugfahrer noch eine Angahl von Caftellen, Die auf gehn angegeben ift, beren Namen aber nicht genannt find. Somit mar eine genügende Bafis für die Erifteng und Sicherheit bes Beeres gewonnen; zumal die Armenier und einzelne Bulgaren vor dem Raiser und ben Fürsten erschienen, ihre Unterwerfung eidlich befräftigten und fich bereit erklärten bei genügender Sicherheit für bas Beer einen Markt zu eröffnen, worauf auch gern eingegangen wurde. Zugleich traf ber Raifer eine Makregel, um fowohl bas Berbalten ber Goldaten aegen die Bewohner, als auch ihr famerabschaftliches Berhältniß und die militärische Disciplin überhaupt beiser übermachen und eventuell rectificiren zu tonnen. Er gab nämlich bie Bestimmung, bag für jede Abtheilung von 50 Mann ein besonderer Aufseber ernannt werde, bessen Ausspruch sich jeder innerhalb der Abtheilung in militäriiden Dingen nicht allein, sondern in allen Beziehungen zu unterwerfen batte, dieje Bentarchen follten die Jurisdiction eines faiserlichen Sofrichtere baben. Ferner ernannte ber Raifer aus ben Ungesehensten und Berftändigften bes Beeres fechzig Männer, die gleichsam ben Generalftab und die oberfte Intendanturbeborbe ausmachten. Dieje Babl erwies fich indek fpater für eine prompte Beschäftsführung sowohl als auch für die nothwendige Verschwiegenheit zu groß und wurde auf

fechgebn reducirt. Der Raifer war mabrend biefer Zeit in ber größten Beforgnig wegen feiner Befandten, welche ber bygantinische Raifer noch immer guruchielt; er fürchtete um fo mehr für fie, als er bäufig genug genöthigt gewesen und auch noch war, auf's Schärffte gegen griechische Unterthanen an Berjon und Besit zu verfahren. Er beichloß alfo noch einen Berfuch zu machen, feine Befandten zu erlofen und badurch freiere Sand zu bekommen. Er ichickte alfo ben Ranonis fus Wernber von St. Bictor in Maing und ben Ritter Gotfried, einen gewandten und beredten Mann, an Sigat ab, nachdem ibm vorber freies Geleit für beide zugefichert worden mar. Dieje waren beauftragt, bem Griechen zu versichern, daß ihr faiserlicher Berr an nichts weniger als an Conspiration gegen ibn bente, bag Raifer Friedrich feineswegs ein Bundnig mit ben jerbijden Fürsten geschloffen ober fie in den Lebusverband aufgenommen babe; Friedrich fonne alles Dies nur ansehen als Bormande, um unschuldige faiserliche Gesandte zu beschimpfen und als Beiseln zu behandeln, und fordere dringend ihre Freilassung. Auch follten bie neuen Gesandten ben Kaifer Sjaaf an Die Berträge zu Rurnberg und seinen und bes Ranglers Gid erinnern.

Aber ber Boben, ben fie in Conftantinopel zu bearbeiten hatten, war ibnen febr ungunftig. Raifer Sfaat glaubte fich vorläufig burch bas türfische Bündniß noch ausreichend gebeckt und bachte zunächst nur daran, wie er Friedrich in die Falle locken und ihn am meisten beschimpfen fonne. Dazu befaß ein betrügerischer Monch vollständig sein Ohr, ber ihm beständig vorredete, bag ber Kreugzug nur die Maste für Friedrich's Absichten auf bas byzantinische Reich fei, und daß ein Traumgesicht ihm ben in Constantinopel einziehenden Raifer gezeigt babe. Gilends ließ Jigat bas Thor, bas ber Betrüger als das gefährliche bezeichnet hatte, zumauern und sich in seiner boch= mutbigen Ginfalt Bogen und Pfeile anfertigen, mit benen er, wie er vor seinen Sofleuten berumprablte, ben beutschen König eigenhändig erichiegen wolle. Daneben verjäumte er indeg nicht, nach Kräften bie alten griechischen Schleichwege zu betreten. Ohne Zweifel haben Unterbandlungen ftattgefunden amifchen ibm und feinem Schwiegervater Bela, ben er burch allerhand Boripiegelungen, insbesondere daburch. bak er ibm ben ficheren Untergang ber Kreuzfahrer in Husficht ftellte, bagu gu bewegen vermochte, bag er bei Friedrich Schritte

that, die am Kreuzzuge theilnehmenden Ungarn zurückzuziehen. Als nun jene beiden Gesandten Friedrich's erschienen, wurden sie in gewohnter Weise hingehalten und mit nichtssagenden Redensarten abgespeist. Wie oft mag Sjaaf in Bersuchung gewesen sein, sie gleich den übrigen zu mißhandeln, aber es schwebte ihm wohl schon ein Plänchen vor, zu dessen Aussichtung es dieser neuen Gewaltmaßregel nicht bedurfte.

Bunächst konnte er nach dem seitherigen Bersahren des Kaisers annehmen, daß dieser einen offenen Angriff auf Constantinopel mögslichst hinausschieden, im Gegentheil wo möglich erst die Befreiung seiner Gesandten an Ort und Stelle abwarten werde. Das Heer war dislocirt und würde wohl auch, nahm Isaak an, in diesen einzelnen Abtheilungen den Bormarsch zum Hellespont antreten. Nachdem nun der Kaiser so dis zum Spätherbst oder Winter hingehalten wäre, wollte Isaak dann freien Durchzug, Märkte und Uebersahrt gewähren, damit, was Märsche und Frost übrigließen, den in Klein-Alien bereit gehaltenen Truppen in die Hände fallen sollte.

Während folde Plane mit feinen Prablereien abwechselten, traf ibn eine ichlimme Nachricht nach ber anderen aus ber unglücklichen Proving, Die zwei Beere ernähren mußte. Bergebens machten ihm fein eigener Neffe und ber rumanische Statthalter Nicetas bie bringenoften Borftellungen, burch Berausgabe ber Befantten bie Leiben feiner armen Unterthanen zu lindern und ben Kaifer zum Abmarich Roch tonnte er nicht jum Entschluß tommen. Wenn wir nun bem Bericht bes oben genannten Stattbaltere Ricetas Blauben ichenten burfen, fo bestimmte ihn biefer gulett baburch gur Auslieferung ber beutschen Besandten, bag er ibm berichtete wie unter ben Kreugfahrern bas Berücht gebe, baß fein Bunbnig mit Salabin nach Barbaren Art baburch befraftigt worden fei, baf fie gegenseitig ibr Blut getrunfen batten. Go batte in bem wunderlichen Bemifch von heimtückischen und liftigen Planen und fnabenhaften Spielereien Dieje größte aller Thorheiten ben Ausschlag gegeben. Rurg endlich wurden die Befandten freigelaffen und ihnen eine neue griechische Gefandtichaft zu weiteren Unterhandlungen beigegeben 59). Als es unter den Kreugfahrern befannt wurde, daß die Befandten frei und ichon in ber Nähe seien, jog ihnen am Tage Simon Juba, 28. Ottober, gegen seche Meilen weit eine Schaar von 3000 ber auserwähltesten Ritter entgegen, um fie unter Jubel und Baffenspielen zu empfangen und jum Raifer ju geleiten. Die griechischen Befandten, Die bie Entlassenen begleiteten, geriethen in Furcht, als fie bie Ritter in Schlachtordnung und unter Langenschwingen auf fich zufommen und von allen Seiten fich umschwarmt jaben; gar mancher beutsche Ritter batte ben beimtückischen Griechen lieber bie Lange burch ben Ropf gerannt, als fich mit Rampfipiel begnügt; jo mußte man fichs genug fein laffen, fie weiblich zu ängftigen, bis bie Bergensfreude über bie Buruderhaltenen auch ben Griechen zu gute fam und ber Bergog von Schwaben ihnen ipottijd jagte, all bies jei ja gu ihrer Freude gescheben. Der Raifer umgrmte bie endlich Erlöften, ben Biichof von Münfter und Grafen von Raffau, und bewillfommnete die andern mit Thränen ber Freude und unter dem tausenbstimmigen Bujauchgen ber Waffengenoffen. Die Grieden wurden in ihre Quartiere geleitet. Um folgenden Tage, bem 29. Oftober, erscbienen nun ber Bijdof von Münfter und feine Leibensgenoffen vor bem Raifer und ben versammelten Fürsten, Bischöfen und Rittern und erzählten, wie schmäblich sie in Constantinopel behandelt worden waren, wie ber griechische Raifer fie bor ben Befandten Saladin's beschimpft, wie der Batriarch in Constantinopel den Mord ber Rreugfahrer für ein gutes Wert erflärt babe, bas Ablag für andere Mordthaten bringe; öffentlich, in glangender Berjammlung habe man fie Sunde genannt. Darauf wurden die griechischen Besandten vorgelassen, an beren Spite wieder ber Rangler Johannes Dufas ftand. Der Raifer zeigte ibnen fogleich, wie er nun auch gesonnen sei, anders gegen sie zu verfahren; benn im Gegenfaß bagu, bag Ifaat feine vornehmen Gefandten batte fteben laffen, bezeigte er jest ben Bornehmen feine Beringschätzung baburch, daß er nicht nur sie, sonbern auch alles was vom niederen Befolge, Knappen, Röchen, Stallfnechten mit jenen mar, eintreten und bei ihnen niedersiten ließ. Die Befandten lübergaben alfo ben Brief Jiaat's und wiederholten alle bie alten Zusagen; and daß die Kreugfahrer bei Seftos und Abydos übergefest werben follten. Der Grieche batte babei, erzählen bie gleichzeitigen Berichterstatter, ben weiteren Blan, ben Mangel an Schiffen als Borwand für bie geriplitterte Ueberfahrt bes Beeres zu nehmen, bamit es in einzelnen Abtheilungen um fo leichter überfallen und niedergemacht werden



fonnte. Der Brief felbft war mit bem bergebrachten, bochmutbigen Unverftande abgefaßt. Während Ijaat fich felbst als romischen Raifer bezeichnet, rebet er Friedrich nur als alemannischen Konig au; auch prophezeite er ibm mit gemeinem Spott, bag er noch vor Oftern sterben werbe. Friedrich im Besit seiner Gesandten und nicht mehr von bem Intereffe, biefe in Giderheit gu bringen, gur Burudhaltung gezwungen, fette ben Griechen in icharfen Worten ben Robf gurecht. Er wies die thörichte Anmagung Sfaat's gurud und erflarte, wenn Diefer fünftig Die schuldige Ehrfurcht in Diefer Beziehung verweigere, werde er feine Briefe gurudweisen. Auf feine Borichlage wegen Lieferung bes Betreibes und Stellung ber Transportichiffe und ber Märtte fönne er nur eingeben, wenn er ibm vorber seine nächsten Bermanbten und bochften Staatsbeamten als Beifeln überliefert habe, jur Bürgichaft, daß er nicht wieder wort- und eidbrüchig werden wolle. Ohne daß diese Borbedingungen erfüllt wären, würde er auch teine Befantten mehr annehmen.

Die oben erwähnte Forderung bes Königs von Ungarn wegen ber Entlaffung ber ungarifden Begleiter und Theilnehmer am Rrengjug traf ben Raifer bei ben Borbereitungen jum Beitermarich und fand daber erft nachträglich eine Beantwortung. Mit gewohnter Borficht trug ber Raifer Gorge, bag bas Bewonnene auch behauptet wurde und legte deshalb den Erzbischof von Tarantaise und die Bijchofe von Luttich, Baffau, Münfter und Tull mit einer auserlejenen Maunichaft als Besatung nach Philippopel, um die Ruckjugslinie zu beden und die Bafis für die weiteren Operationen zu fichern. Huch blieb ber größte Theil bes Bepacks in biefer Stadt unter bem Schutz jener Bejatung gurud. Um 5. November rudte bas Gros ber Armee von Philippopel ab auf der Strafe nach Abrianopel, wo ein griechisches Beer stand. Um britten Marschtage famen fie nach Blifimos 60), wohl in ber Rabe bes beutigen Papaslu, auf bem rechten Ufer ber Marika, ungefähr 5 Meilen von Philippopel, wo bas heer fich lagerte, 7 Tage lang, während ber Raifer mit wenigen Begleitern nach Philippopel zurudfehrte und mit ben bort Burudgelaffenen einen gebeimen Rath abhielt.

Es ift faum möglich, einen flaren Ginblid in die Motive des Kaifers zu erhalten, die ihn zur Rüdfehr nach Philippopel, resp. einem

früheren Abmarich von dort veranlaßten. Unter anderm wra es jedenfalls die Frage wegen ber Entlasjung ber Ungarn. Die Antwort auf bas Berlangen bes ungarischen Rönigs, feine Unterthanen ber weiteren Führerschaft und Begleitung zu entbinden und demgemäß zu entlassen, batte er noch verschoben, wohl weil ihm unter ben vielerlei Vorbereitungen zu wenig Zeit blieb für eine Berathung und reifliche lleberlegung des beregten Berlangens. Auch batte er wohl erft burch einen fleinen Vormarich bie Gegend recognosciren wollen und es im Baugen für gerathener gehalten mit einer fleinern, felbftgewählten Angabl, unbeläftigt von bem Gros ber Urmee und ben vielen Grafen und herrn, bes Rathes zu pflegen, ein Besichtspunft, ber bei ber Babl ber in Philippopel gurudgulaffenden Bifcofe obne Zweifel maßgebend war. Jebenfalls wurde bier fiber alle weiteren Maknahmen beschlossen, nachdem der Kaiser in der Hoffnung, die er vielleicht gehabt hatte, getäuscht worden war, daß die Griechen nämlich, wenn fie faben, daß ber Raifer weiter vorrückte, nachgeben wurden. Die Refultate liegen im Gangen in bem Brief an feinen Gobn, ber gu Bhilippopel abgefaßt icheint, vor.

Man fam überein, die Ungarn gieben gu laffen, gum Dableiben aber jo viele als möglich zu überreben. Eventuell wurde wohl ein Bundnif forobl mit ben Gerben in Aussicht genommen, als auch mit ben Balachen. Bas nun bas Berhältniß zu Griechenland angeht, jo war man' barüber einig, bag 3faaf jum Beifelgeben gezwungen werben mußte; bag man ben Winter in Rumelien zubringen und im Frühling auf Conftantinopel losgeben wurde, um burch beifen Belagerung und Stürmung Ifaaf jum Nachgeben zu zwingen. Das heer aber folle vorber in angemeffener Beife vertheilt werben, Damit mabrent bes Bintere feine Roth eintreten fonne. Bur Ausführung alles beffen gab er feinem Cohn Beinrich brieflich Anweijungen. Er folle forgen, daß im Frühjahr eine italienische Flotte bereit fei, um bie Belagerung Conftantinopels von ber Gee aus ftugen und fördern zu können; auch theilte er ihm mit, wie die unverschuldeten Berzögerungen brobten, ben Raifer in Geldverlegenheiten gu jegen, und baß heinrich beshalb bie Schuldner mahnen und bas Gelb eintreiben laffen moge. Der griechische Raifer ware schlecht genug gewesen, ber Befantten Sab und But im Werth von 2000 Mart gurudzubehalten.

Bahrend bes Beitermariches murben bann bie Ungarn ichluffig über ibre fernere Theilnahme am Bug., Drei Magnaten beschloffen, mit ihren Leuten ben Raifer weiter zu begleiten und ihr Gelübbe ju erfüllen, feche bagegen und ber Bifchof von Raab tehrten am 19. November um, jum großen Schmerz ber Ucbrigen. Wenn auch ber Berluft, ben die Kreugfahrer ber Bahl nach erlitten, fein fehr beträchtlicher war, jo mußte boch ber moralische Einbruck auf bie Uebrigen um fo stärter fein und zur schlimmen Nachahmung um fo mehr aufforbern, als man einem forgenreichen Binter und einer bebrangten Butunft entgegenging, und bies bat auch ohne Zweifel ben Raifer gur reiflichften Ueberlegung und größten Borficht veranlagt. Den gurudfebrenden Ungarn ließ ber Raifer fich zwei Boten anschließen, von benen ber eine jeinem foniglichen Cobne ben mehrfach erwähnten Brief überbringen follte. Der andere follte bagegen bem Ronige von Ungarn ein Schreiben guftellen, in bem ibm bie Treulofigkeit jeines Schwiegersohnes vorgehalten wurde.

Das heer gelangte endlich am 22. November an bem verlaffenen Lager ber fich fortwährent jurudziehenden Griechen vorbei nach Arrianopel, indem es in 8 Tagen taum fechzehn Meilen guruckgelegt hatte und ichlug bort bie Binterquartiere auf. Auch bier murben wie bei Philippopel bie umliegenben Statte und Caftelle occupirt, hauptfächlich um Lebensmittel und andere nothwendige Dinge zu requiriren und überall feste Stuppuntte ju baben. Go bemachtigte fich ber Bischof von Regensburg, von einem Regensburger Burger, ber ber Landesiprache fundig war, geführt, ber Stadt Berbaton, oftnord-öftlich von Abrianopel, an bem Gudoftabhang bes Ctanbicheagebirges ungefähr 12 Meilen von jener Stadt gelegen 61). Unter viel barterem Rampfe nahm ber Bergog von Schwaben bas ftart befestigte Timotiton 62), bas beutige Demotifa, bas an bem Ginflug bes Kizilnehr in bie Marita gelegen ift, befannt burch ben Aufenthalt König Rarl's XII. von Schweben. Die Stadt liegt 51/, Meilen füblich von Abrianopel und galt von jeher für einen ber festesten Bunfte Thraciens. Wie ber Berichterftatter fagt, murbe ber Blat auf bas tapferfte von cumanischen und griechischen Bewohnern ver-Ein Wormfer Ritter erftieg querft bie Mauer und fturzte sich in bas Innere mitten unter bie Feinde, wo er allein fampfte Gifder, Rreuging Raifer Friedrich's I.

bis ber Standartenträger bes Bergogs und fein Marichall Diemar ein Thor stürmten, wobei brei Ritter fielen. Gin innerhalb ber Stadt befindlicher Thurm gab ben griechischen Goldnern, Alanen, abermals einen Widerftandspunft, bis brei fraftige Golbaten einen Baumstamm berbeischleppten, in ben Thurm einstiegen und alles niederschlugen und zu ben Fenftern binauswarfen. Alle Bewohner, außer Weibern und Kindern, über 1500 an der Babl, wurden niedergemacht. Unter ben Beuteftuden wollte ein Ritter feine brei Pferbe wiedererkennen, Die ibm in Bulgarien gestoblen worben maren. Kaisers Truchieß und Mundschent eroberte Nifig, bas beutige Chag-Köi 63) eine kleine Tagereise suboftlich von Abrianopel auf ber Strafe nach Borgas. Wieberholt haben bie Berichterftatter Belegenheit von ben Wundern zu berichten, Die Gott an feinen Streitern babe geschehen laffen: wie fie vergifteten Wein ohne Schaben getrunten batten, mabrend die Griechen, benen er mit Gewalt eingegoffen murbe, unter ben fürchterlichsten Budungen starben. Ja einer ift ber Meinung, daß fie bergleichen schon von ber bulgarischen Grenze an genoffen hatten, was ihnen bie gottliche Gnabe in Seil verwandelt habe.

Bährend dieser Kämpse war ihnen wochenlang keine Nachricht von Philippopel zugekommen, deshalb schiedte der Kaiser den Herzog Berthold von Dalmatien, den Grasen Florentin von Holland und den Vogt Friedrich nehst anderen Rittern und 1200 Mann am 7 Dezember nach Philippopel ab, um von dort sämmtliches Gepäck, Beute ze, und die noch übrigen Truppen abzuholen und nach Abrianopel zu geleiten, damit das ganze Heer dasselbst concentrirt sei. Der Herzog von Dalmatien wurde besonders deshald geschicht, weil er mit dem Großgrasen von Serbien wegen eines etwaigen Hüssbeeres gegen Constantinopel unterhandeln sollte.

Unterbessen hatte man bei Philippopel beständig mit den Griechen zu kämpsen, die einen vollständigen Guerillatrieg organisirt hatten Nachdem man so Markowo 4), ungefähr 1 1/4. Meile südlich von Philippopel, genommen hatte, war eines Tages der Dischof von Passaumit einem Theil seiner Leute ausgezogen und mit den Feinden bei Batkunion 6) zusammengetrossen. Diese ehemals blühende Bezirkshauptstadt, jeht ein elendes Dorf nahe am rechten User Mariya, liegt über fünf Meilen von Philippopel westlich in dem anmuthigen Thale,

welches bier die zurückweichenden Vorgebirge der Rhodope und des Bamus bilben. Er warf bier einen griechischen Saufen in die Flucht, 20g sich aber unvorsichtig zurud, fiel in einen Hinterhalt und verlor babei achtzehn Ritter. Allerdings wette bernach ber Bergog Berthold bie Scharte wieder aus 66), und 300 Grieden mußten ihren erften Sieg mit bem leben bezahlen. Auf weiteren Streifzügen tamen fie auch fünf Meilen nördlich von Philippopel nach Gradbicz, wohl bas beutige Biffar 67), und fanden bier in ben Kirchen und andern Bebäuden Gemälbe, welche bie Kreugfahrer barftellten, wie auf ihren Naden Griechen fagen und fie an Zäumen lentten. Boll Buth bierüber brannten fie Rirche und Säufer nieder, todteten eine gange Ungabl Bewohner und plünderten bie gange Umgegend. Debr Ehre als bieje Rachethat machten ben Kreuzfahrern andere Unternehmungen: Urnold von Hornberg und ber Bijchof von Luttich wurden mit fünfgebn Mann von einem feindlichen Saufen von breibundert angegriffen, und nach einem bartnäckigen Kampf waren drei vornehme Keinde erichlagen, brei niedergeworfen und feche Pferde erbeutet. Inzwischen batte ber Kaiser von neuem einen Bersuch gemacht, von Isaaf bie nothwendigen Garantien zur Ausführung bes Zugs zu erlangen, und Ifaat, ber fich nun wenigstens teine Formfehler mehr gegen ben Raifer ju Schulden tommen ließ, schien geneigt, Die Berhandlungen wieder aufzunehmen und schickte Gesandten, welche am Weihnachtsabend in bem faiferlichen Lager eintrafen. Aber die Grieden begannen bas alte Spiel, versprachen alles balb, verweigerten Beifeln, nahmen eben Beriprochenes jurud, bis ber Raifer bie Sache mube wurde und fie abschickte mit bem Bedeuten, an ihren Berrn ben Krieg zu erklären, wenn bie Berhandlungen in biejem Stadium blie-Auch ber Walache Kalopeter ichickte wiederum Gesandte und versprach ein Hulfsbeer gegen Constantinopel von 40,000 Leichtbewaffneten, wenn ibn ber Kaijer bafür in seinen Unabhängigkeitsbeftrebungen unterftüten wollte. Borläufig wollte ber Raifer fich noch nicht binden, icon beshalb, weil er die hoffnung auf einen gütlichen Ausgleich mit Jigat noch nicht aufgeben mochte. Er nahm ben Gesandten zwar mit großer Freundlichkeit auf und entließ ihn mit einem sehr zuvorkommenden Schreiben, in welchem er im Allgemeinen ausiprach, bag ibm bie angebotene Sulfe erwunicht fei; fpater gebente er

barauf zurückzutommen. Die energischste und träftigste Stüte des Heeres war aber überall des Kaisers Sohn, der unermüdlich das Land weit und breit durchzog. Die Berichterstatter siud sämmtlich seines Lobes voll, und der Soldatenwig nannte ihn nicht anders als des Heeres Schaffner und Hausvater. Nicht die Namen aller Städte sind uns ausbewahrt, die er nahm und für seine Soldaten ausleerte, sondern nur einige, so Culos, wo das heutige Tschelebi-Köi liegt, vier Meilen nordöstlich von Enos auf der Straße nach Constantinopel 683. Auch Enos selbst an der Mündung der Mariga in den Busen, der den Namen der Stadt trägt, siel in seine Hande 689; im weiteren Berlause des Winters unternahm er auch einen Zug gegen Artadiopel, das seizige Tschatal-Borgas oder Lüse-Vorgas, zwölf Meilen von Abrianopel auf der Straße nach Byzanz gelegen.

Gingelne Diftricte und Stabte, Die auf Diesen Bugen und burch Die Einzelfämpfe mit ben Guerillabanden auf bas bartefte mitgenommen wurden, ichickten Deputationen an ben Raiser und erboten fich Lebensmittel und Fourage ju Markt zu bringen und die Truppen gegen jene Banden mit Rath und That zu unterftüten. Der Raifer ging gern barauf ein und ließ beshalb als Commiffar einen griechischen Abt von Abrianopel und einen faiferlichen Courir babin abgeben. Allein ichon in ber ersten Nacht ihres bortigen Aufenthalts wurden beide überfallen und in Stude gebauen. Den Bewohnern des Bezirfs gelang es den Fahndrich ber Bande ju ergreifen, fie fnüpften ihn auf und wußten überhaupt durch den Eifer, den fie bei ber Berfolgung ber Feinde bewiesen, ben Berbacht bes Ginverftandniffes mit jenen von fich abzulenken. - Es batte nicht der befonberen Erwähnung von Seiten mehrerer Berichterstatter bedurft, um ju beweisen, daß diese gange Urt ber Kriegführung, das fortwährende zwangsweise Requiriren bie Disciplin und ben guten militarischen Beift untergraben mußte. Bei bem Reichthum ber Proving mar es jedem leicht gemacht, fich auf eigene Faust in ben Besit ber gewünschten Lebensmittel und Luxusartifel zu jeten 70). Das Eigenthum ju iconen, gestattete bie Lage bes Beeres und ber Stand ber Berbandlungen mit Isaaf nicht mehr. Go war es nicht zu verwundern, baß taum einer babei steben blieb, sich mit ber Requisition ber nothwendigften Dinge zu begnügen, fondern daß ber Sang gum Bobl-

leben zu immer größerer Rücksichtslosigkeit, Die Belegenbeit mübelofen Erwerbs zur Sabsucht, ber Sag gegen bie beimtudischen Feinde und Die Widerstandelosigfeit ber Landesbewohner zur Graufamfeit und Brutalität führte. Nur wenig fam bem Raifer ju Obren; Die Bügellosigfeit war taum aufzubalten mit ben Mitteln, über bie man in Diefer Lage zu verfügen hatte. Um 21. Januar fam endlich Bergog Berthold von Dalmatien mit einer ferbischen Gefandtichaft an, welche er bem Raifer vorstellte. Ueber ben Gang ber Berhandlungen und beren Inhalt baben wir feine genauen Nachrichten; aber zweifelsobne bezogen fie fich auf die Begründung und Ausbehnung bes ferbischen Reichs und ein etwaiges Bundniß zwischen bem Raifer und ben Gerben. Der Bergog ging icon am folgenden Tage im Auftrag bes Raijers mit bem Gefandten über Philippopel nach ber ferbischen Landesgrenze ab, um mit bem Grofgrafen felbst zu unterhandeln. Un einem und bemfelben Tage mit ber ferbischen Befaubtschaft war auch eine griechische eingetroffen, bie aus ben beiben fruberen Befandten, bem Panfebaftus Eumathius Philotales und einem gewiffen Jacob von Bifa beftand. Die Motive, Die Isaaf endlich zum weiteren Nachgeben zu veranlaffen ichienen, mogen verschiedene gewesen fein. In ben europäischen Berhältniffen waren Beränderungen eingetreten, bie 3faat leicht verderblich werben fonnten. Die Könige von England und Franfreich hatten endlich ernstliche Austalten gemacht, ihren gelobten Bug zu unternehmen, und mabrend er noch bas faiferliche Kreuzbeer im Lande hatte, schienen ihn schon wieder neue Zuzüge zu bedroben. von Sicilien war verschieden, und fein Erbe war bes gefährlichen und gebaften Raifers Cohn. Bei ber Richtung, welche bie ficilifche Politik icon viele Jahrzehnte gegen bie Griechen genommen batte, mußte es bem griechischen Raiser bochft gefährlich erscheinen, fie in dieser Zeit noch beeinflußt ober gar geleitet ju febn von einer Seite, Die ibm, augenblicklich wenigstens, nur unbedingt feindlich fein tonnte. Dazu tam benn boch bie Einficht, daß er fich in bem beutschen Raiser schwer getäuscht batte. Er batte nicht nur nicht bie blumbe Falle gemieben. bie man ihm gestellt batte, sondern bielt fich bazu noch nach allen Seiten freie Sand: Die Bulgaro-Ballachen warben um feine Anerkennung Die Serben boten ibm ibre Silfe an, ber Konig von Ungarn iprach fich wenigftens migbilligend über seinen Schwiegersohn aus; bas griechische

Land wurde verheert und ausgeplündert, die Städte in Besitz genommen, die Festungen und Burgen gebrochen. Der Bhzantiner
machte nicht mehr ein Gesicht wie gestern und ehegestern, sondern
fühlte, daß die Zeit immer näher kam, wo sein Widerstand ihm
kops und Thron tosten konnte. Er schickte also die eben erwähnte
Gesandtschaft und ließ die Stellung der vom Kaiser gesorderten
Geiseln versprechen. Nach der Absertigung des serbischen Gesandten
ließ der Kaiser die Griechen vor, empfing sie auf's freundlichste, hörte
ihren Bortrag an und erklärte sich bereit, auf dieser Basis mit
Isaak weiter zu verhandeln, ernannte auch seinerseits Gesandte, die
sich den zurücksehrenden Griechen soson anschließen sollten. Es waren
Berthold von Königsberg, Marquard, Truchseß von Anweiler und
Marquard, Kämmerer von Neuenburg. Beachtenswerth ist, daß von
hervorragend distinguirten Personen aus der Umgebung des Kaisers
Niemand der Gesandtschaft beigegeben war.

#### Capitel 6.

## Der lette Anfenthalt in Europa.

Unterdessen waren die Kreuzsahrer am 15. Januar von Philippopel ausgebrochen und hatten die Stadt, nachdem sie sie niedergebrannt hatten, verlassen. Ebenso versuhr ein Detachement, das zu demselben Zwed nach Berdaj abgesendet war. Das Hauptcorps bezog am 21. ein Lager bei Constantia, an einem Nebenbache der Tundscha<sup>7,7</sup>), nord-östlich von Philippopel, um daselbst die nach Berda geschickte Truppe wieder auszunehmen und den Herzog von Dalmatien zurückzuerwarten. Nach einigen Tagen tras denn auch der Herzog ein; allerdings hatte er die Serben an dem verabredeten Orte nicht gestrossen und ihnen einen Boten zurücklassen müssen, der ihm dann die Mittheilungen überbrachte. In einzelnen Abtheilungen rückte man gegen Adrianopel vor, so daß die zum 6. Februar das ganze Herr in und um diese Stadt vereinigt war. Die Streiszüge wurden

nun in berfelben Beije fortgesett, und manche Einzelheit ift uns aus Diefer Beit von ben Berichterftattern aufbewahrt. Go bie Rampfe Bergog Friedrich's von Schwaben mit ben griechischen Goldnern, bei benen ber Ritter Sugo von Tisbach fiel. Die Gefangenen und bie Pferbe murben indeß in der Folge auf ben Untrag des griechischen Befehlshabers ausgewechielt. Rübmliche Erwähnung bei biejen Kampfen finden auch die Böhmen, die Grafen von Salm, Spanheim, und Abenberg, fowie ber Bogt Friedrich. Die fraftige Fortsetzung ber Kriegführung, sowie die Nachricht von ber Bereinigung bes gangen Beeres übten in Conftantinopel ben letten entscheidenden Druck aus, und am 14. Februar erschienen bie beiderseitigen Besandtschaften im Lager und überbrachten einen schriftlichen Bertrag, über ben man sich in Conftantinopel bereits geeinigt batte. Das Inftrument bat uns ein Berichterstatter vollständig mitgetheilt, es charafterifirt vollfommen bas gegenseitige Berhältniß.

Der griechische Raifer erklärt fich bereit, allen feitber von ben Areuzsahrern erlittenen Schaben ohne ben geringften Unspruch auf Entschädigung ju tragen, er verpflichtet fich nach feiner Seite bin Schadenersat zu verlangen. Er verspricht für eine binlängliche Ungahl von Schiffen ju forgen, bamit bas Beer bei Ballipoli und Seftus, also nicht bei Conftantinopel, überfeten fonne: Nämlich fiebzig große Transportichiffe 72), 150 Schiffe, um bie Bferbe überguseben und fünfzehn vollständig gerüftete Galceren. Der Raifer follte gu feiner Disposition ebenfalls eine Angahl Galeeren haben, um fie nach Gutbunten gur Sicherung bes Beeres zu verwenden; jedoch follte er gehalten fein, nirgends auf griechischem Boben Schaben anrichten ober Bewaltthätigfeiten ausüben zu laffen ober gar andere Schiffe an ber Fahrt nach Conftantinopel zu verhindern. Alle Galeeren von Abydos bis Conftantinopel follten unbeweglich an ben Ruften vor Anter liegen, um nicht burch Sin- und Berfahren ben Berbacht ber Areuzfahrer zu erregen. Das griechische und beutiche Beer follte, fo lange letteres noch auf griechischem Boben ftebe, eine Strede von mindeftens vier Tagemärichen trennen. Außerdem mußten auf bem europäischen und afiatischen Ufer bem Raifer zur Sicherheit je eine Stadt gur Befetsung übergeben werben für bie Dauer bes Uebergangs; wogegen auch bier ber Raifer verfprach, nirgends Gewaltthätigkeiten gegen Stadt und Bewohner ju gestatten. Belche Babigteit erforderlich war, um biefe betaillirten Bestimmungen ben Griechen abzuringen, tann man fich woht benten; zumal fie faben, wie ihnen Sat für Sat jebe Aussicht auf eine Umgebung bes Bertrags abgeschnitten wurde. Dag bie faiferlichen Gefandten nach einer febr speciellen Instruction verhandelt haben, gebt aus ben Resultaten berbor, bie in gang besonderer Beise geeignet find, ben scharfen Blid bes Raifers zu zeigen. Die einzelnen Bestimmungen find nach ihrem Ziel so flar, bag es unnöthig erscheint, ben gangen Bertrag ju analpfiren. Bum Unterpfant follten von Seiten ber Griechen Geiseln gestellt werben, und zwar achtzehn aus faiferlichem Geblüt in Bergogerang, Die namentlich im Bertrag aufgeführt wurden, von welchen ein Theil nach bem glücklichen Uebergang bes Beeres, ber andere bann entlaffen werben follte, wenn ber Raifer jenseits Philadelphia das griechische Webiet verlaffen habe. Bare ber beauftragte Beamte nicht im Stande, Die griechischen Unterthanen gur freiwilligen Lieferung bes Proviants zu vermögen, fo follten bie Truppen auf eigene Sand requiriren burfen und bie Bewohner nach Belieben behandeln; nur burfte über ben Grundbefit berfelben nicht anderweit verfügt werben. Ferner mußte ber griechische Kaifer benjenigen feiner Unterthanen, feien es nun Griechen, Lateiner ober Armenier, welche Friedrich gefolgt und ihm ben Eid ber Treue geleiftet hatten, vollkommene Straffreiheit jusichern. Gehr nothwendig war bei bem erbärmlichen Zustande bes griechischen Münzwesens bie vertragsmäßige Reduction ber griechischen auf die beutschen Müngen und die Normirung ibres Berths; fo follte eine Mart Gilber funf und ein balb Sperperen, b. b. Goldbygantiner gelten, eine Beftimmung, Die nicht jum Nachtbeil ber Kreugfahrer lautete, ba ein Bigantiner in jener Beit ungefähr brei Thaler Werth batte ober boch haben follte. Bugleich wurde festgesett, daß fein Unterschied zwischen alteren und neueren Münzen gemacht werben follte, was allerdings vorzugeweise ben Grieden von Mugen mar. Die Lebensmittel follten zu benfelben Breifen verfauft werben, wie fie bem eigenen Lanbesberrn geliefert wurden. Schlieflich mußte fich Ifaat ju vollständigem Schabenersat für bie Befandten bereit erflären, ber balbigft an ben Bijchof von Munfter und ben Grafen von Naffau und beren Begleiter auszugahlen fei.

Der Bertrag wurde ratificirt mit ber Nachtragsbestimmung, Daß Friedrich innerhalb ber nächsten zwanzig Tage vom Datum ber Ratification mit feinem Beer aufbrechen und an den Selleivont marichiren folle 78). "Richt ein Rangler wie zu Nürnberg, fondern fünfbunbert auserwählte Staatsbürger zu Constantinopel und ebenso viel auserwählte Kreuzfahrer zu Abrianopel beschworen in Gegenwart bort bes gesammten Bolts, bier bes gesammten Kreuzbeeres auf's beilige Evangelium ben neuen Friedens- und Freundschaftstractat. Go groß war bes Berftanbes und Herzens offentundiger Biberftreit und fo groß bas Bestreben, ben driftlichen Treufinn, welchen Gottes allbelebender Beift andachtsfrommen Seelen einhaucht, und icamlos frevelnder Gundendienft unersethar verflüchtigt, mit Eidesgewalt in's Berg zu bannen und zu binden. Darum haben auch die Griechen ben Rreugfahrern ichon am Bellespont nachjeten fonnen und barum find auch bie Martte in ben meiften Stabten bes griechisch-afiatischen Romaniens leer geblieben." Mit ben griechischen Besandten zugleich war auch endlich Friedrich's Gefandter Gotfried von Biefenbach und ber bes Sultans von Iconium angekommen. Beibe hatten bie Gricden acht Wochen lang in Conftantinopel mit Bewalt gurudgehalten. Der Brief bes Sultan's war im freundschaftlichsten Tone abgefakt und alles Gewünschte wurde barin versprochen. Zwei Tage barauf tam auch ein Bote vom Sohne bes Gultan's und versprach baffelbe. Babrend ber Gefangenhaltung bes erften Gefandten batte . nämlich ber alte Sultan von Iconium fein Reich unter feine 10 Sobne getheilt und Iconium felbit war an Kotbedbin gekommen 74). Schon am 27. Februar trafen bie griechischen Beifeln ein 75) mit bem Schabenersat für die gemighandelten faijerlichen Befandten im Betrage von 800 Marf Gilbers 76).

Es bedarf wohl kaum der Worte, um hier noch einmal auf die Politik hinzuweisen, die der Kaiser den Griechen gegenüber versolgt hatte 77). Man erkennt überall den Staatsmann, der die langjährigen italienischen Streitigkeiten gekostet und gelernt hatte, einem verschmitzen, underechendaren Gegner gegenüber mit Zähigkeit das gesteckte Ziel festzuhalten; er hat es unter den schwierigsten Umständen verstanden, Bundesgenossen bereit zu haben, die ihm mit allen Kräften beistanden, wenn ein friedlicher Ausgleich unmöglich schien, und sich zugleich so-

weit freie Sand zu balten, bag ein folder burch eine allzu feste Berbindung nicht ausgeschlossen wurde. Nichts ift bemnach verfehrter, als ber Borwurf, ben ihm unter andern italienische Berichte machen 78). baß er Conftantinopel habe erobern wollen, und bag nur die Fürsten ihn bavon unter hinweis auf seinen eigentlichen Zweck abgehalten batten. Rur die geiftlichen Fürften etwa fonnten als folche angefeben werben, Die mit Gifer gegen bes Raifers weltliche Intentionen gewesen waren; bie andern waren sicher beffer aufgelegt, ben meineibigen Griechen eine berbe Lection zu geben, ober wie ber Bergog von Dalmatien ju Bunften feines Baufes ben Sturg bes griechischen Reichs berbeiguführen, als alles vertragsmäßig auszugleichen. Jene Berichte beruben lediglich auf bem Unvermögen ber Berfaffer, ben Planen bes Raifers zu folgen und feine Dagregeln zu murbigen; wenn man nicht geradezu eine antikaiserliche Tendenz bei ihnen annehmen will. Des Raifers bringenber Bunich mit ben Briechen auf einen leidlichen Guß zu fommen, ift überall erfichtlich; bag bie Befturmung Conftantinopels in Aussicht genommen werben mußte, scheint nach ber Lage ber Dinge febr erflärlich; wie fie benn auch nach bem Bertrag jofort aufgegeben murbe.

Che nun ber Raifer bas Beer ausruden lieft, mufte ieber feinen schon früher geleisteten Gib wiederholen, zugleich ließ er von ben Bentarchen, beren Ginjetung oben ermähnt ift, genaue Liften über fämmtliche Soldaten anfertigen, die ibm bann übergeben wurden. Aurz vor dem Ausmarich hatte man noch den Berluft von drei vortrefflichen Männern zu beflagen: Graf Gutbert von Aspremont, Graf Simon von Spanbeim und Reinbold von Reifenberg erlagen ben Anstrengungen. In eine mertwürdige Lage murbe ber Raifer versett, als in ben letten Tagen por bem Abmarich ein Bote bes griechischen Oberbefehlshabers anlangte und bem Raifer bie Bitte jenes mittheilte, er moge ibm boch jur Befriegung ber Bulgaro= Walachischen Fürften bas Beer überlaffen; mabrend an bemfelben Tage noch ein Gefandter bes Ralopeter mit einem Briefe ericbien, in welchem ber Raifer um Silfe gegen die Griechen angegangen wurde. Beibes lehnte ber Raifer natürlich unter Sinweis auf feinen boberen 3wed ab. Nachbem vorber noch ein fleiner Bortrab zur Erfundigung bes Weges abgeschickt worben war, rudte endlich am 1. Marg bie

Avantgarbe wieder unter bem Befehl Friedrich's von Schwaben aus ben Winterquartieren ab. Um folgenden Tage erfolgte bann ber Ausmarich ber übrigen Armee nach ihren Abtheilungen. Der Marich ging langfam weiter, bas Migtrauen gegen bie Griechen erheischte noch immer alle möglichen militärischen Sicherheitsmaßregeln, auch machte ber Uebergang über ben Fluß Reina, ben beutigen Ergbene, nicht geringe Schwierigfeiten. Beftige Bewitter verbunden mit anhaltendem Platregen am achten und ben folgenden Tagen verschlechterten bie Wege in foldem Grabe, bag ber Berluft an Laftthieren und Bferben fich bereits ichmerglich bemerklich machte. Um Balmfonntage, bem 18. März, gelangte man bann nach Roffa, bem beutigen Rus-Roi, 13. Meilen füblich von Abrianopel, 51/2 Meile nördlich von Enos. Zwei Ritter unterlagen bier ben Anftrengungen, Bobo von Maffingen und Ainwic von Hagenau 79). Der Weg wurde bereits fo unfahrbar, bag man bie Bepadwagen gurudließ und Saumthiere verwandte; nach einem beschwerlichen Marsch über Brachol 80) tam man am 21. März in Gallipoli an.

## Capitel 7.

# Der Uebergang über den Sellespont und bie erften Marichwochen in Klein-Müen.

Das Thalatta, Thalatta, mit dem einst jauchzende Griechenherzen das gastliche Meer begrüßten, drängte hier Sorge um die dunkle Zutunst zurück in die bange Brust. — Schon am Gründonnerstage, dem 22., begann des Kaisers Sohn die Uebersahrts), Charfreitag und Distersonnabend folgten ihm seine Leute, Schwaben und Baiern nach Stürme und Regengüsse verhinderten am folgenden Tage, dem heiligen Ditersonntag, das weitere Uebersetzen; deshalb machte das Heer aus der Noth eine Tugend und seierte im Lobe des Herrn. Pisanische Gesandte erschienen und sprachen ihre Bereitwilligkeit aus, den Kaiser in jeder Weise zu unterstützen, auch zur Belagerung Constantinopels die gewünschten Schiffe zu stellen; dagegen gingen einige venetianische

Betreibeschiffe, obgleich fie ber Sturm jur landung bei Ballipoli gezwungen batte, nicht auf die Forberung bes Raifers ein, ihre Borrathe ben Rreugfahrern zu verfaufen, sondern beeilten fich, ibren Curs nach Conftantinopel fortzuseten, wo fie auf größeren Gewinn boffen Allein ber Sturm trieb fie in Die Meerenge gurud, eine Thatfache, Die bem frommen Berichterstatter als göttliches Strafgericht ericbeint; es gelang ben Solbaten, fich ber Schiffe ju bemächtigen und sie standen nicht an, ihre Ladung für sich in Ansbruch zu nehmen. Oftermontag fette Bergog Berthold und ber Bifchof von Baffau, Dienstag und Mittwoch, ben 27. und 28. März, ber andere Theil bes Beers über, und ben Schluft machte ber Raifer 82) mit feinen Leuten. umgeben von fünf Galeeren, die mit Soldaten besetht waren, und geleitet von den griechischen Beiseln, von denen er nach beendeter Ucberfabrt fogleich breizehn zuruchfandte, während bie übrigen fünf erft jenseits Philadelphia entlassen wurden. Alles war ohne Berluft abgelaufen, und fogleich am folgenden Tage begann ber Weitermarich. Da man fich sofort von der Kufte ab und nach dem Innern wenden wollte, um möglichst schnell vorwärts zu kommen, so mußten bie Proviant- und Bepäckwagen zurückgelaffen und Laftthiere zum Beitertransport gebraucht werben. Der Marich wandte fich zuerst in judöftlicher Richtung etwa nach Bergas, in ber Nabe bes Hellespont, an ben füblichen Gebirgsabbangen bes Gulgen-Dagb über Bergrücken und burch enge, tiefe Thäler auf schwierigem Weg in zwei Tagen burch eine Gegend, bie bagu feine Nahrungsmittel bot und im bochsten Grabe wasserarm ist; bis sich am britten Tage bas Thal immer mehr erweiterte, Nahrungsmittel und Wein bot, und man bann endlich am 1. April Spigaft, bas beutige Bigha am Tichana, bem Granitus ber Alten, erreichte 83). Am Ufer bes Fluffes, von ben Berichterstattern Diga genannt, wurde bas lager aufgeschlagen und ein Rafttag gebalten 84). Um folgenden Morgen überschritt bas Beer ben Fluß und marschirte in sublicher Richtung weiter, um frater bie Strafe zu erreichen, die von Constantinopel über Smbrna nach 3conium führt, und umging in fud-öftlicher Richtung ben Bebirgezug, um burch bas tiefe und sumpfige Thal bes Kirt-getschid-su, Bierzig-Furten-Wasser, zu marschiren und ben bedeutenderen Razdagh-su, b. h. das Baffer vom Ganfeberg, ben 3ba ber Alten, ju überichreiten 85). Bei

Diefem Uebergang batte bas Beer ben Berluft eines Ritters, eines Anappen und vericbiebener Bferbe und Laftthiere zu beflagen, Die in ben Strudeln des Fluffes umfamen. Treulos wie immer zeigten fich and bier die Griechen, fie beläftigten die Fourageure, überfielen eingelne und ermordeten fie, bis fie endlich fogar in hellen Saufen angriffen und von dem Bogt Friedrich ein- für allemal mit blutigen Röpfen abgewiesen murben. Die Beifeln baben obne Zweifel bie Berficberung gegeben, daß bergleichen gegen ben Willen ihres Berrn geschebe, auch waren bie Beläftigungen nicht von ber Bebeutung, baf man icon jett die vornehmen Beifeln batte buffen laffen wollen ober gar die unschuldigen Bewohner, welche im Gegentheil ein ausbrücklicher faiferlicher Befehl por jeber Rache bes Beeres ichütte. Der Marich wandte sich in sud-öftlicher Richtung, nachdem man bei ben Trummern von Sarbes am 7. April Die Strafe nach Iconium gewonnen batte, nach Thuatira, bem beutigen Af-biffar, Weiß-Schloß 86); und endlich erreichte man nach vielen Müben und mehreren Rafttagen am 21. April Philadelphia, bas beutige Alab-ichebr, Gottes-Stadt 87). Man lagerte fich por ber Stadt, und einzelne Saufen gingen binein, um Bebensmittel aufzuspuren 88); aber vergebens sah man sich überall nach bem veriprochenen Martte um; im Gegentheil, einzelne Burger machten fich luftig über bie enttäuschten Befichter ber Solbaten, verhöhnten fie, ein Wort gab bas andere, es entstand ein vollständiger Tumult in ben Strafen, ber bamit enbete, bag bie Rreugfahrer jum größten Theil ergriffen, ibrer Sachen beraubt und mabrend ber Racht eingesperrt wurden 89). Auf die Anfrage des Kaisers erflärte allerdings der griedifche Statthalter, daß er volltommen ichuldlos, und alles gegen fein Wiffen und Willen von Strafenjungen und Menichen ber niedrigften Alaffe gescheben fei. Auch beschwor er und einige angesebene Burger ber Stadt biefe Angaben und tichtete zugleich an ben Raifer bie bringende Bitte, Die Stadt, Die boch Die driftliche Bormauer gegen Die Türken sei, zu ichonen, er wolle für einen ausreichenden Markt forgen. Mittlerweile batten aber bie Bobmen und Leute bes Bischofs von Regensburg ein Thor befturmt und viele getöbtet. Der Raifer gebot indeß ichnell ben erbitterten Truppen Ginhalt. Endlich fam es benn fo weit, bag menigftens Lebensmittel geliefert murben, aber bas Migtrauen war gegenseitig fo groß, daß bie Briechen an Striden

Körbe und Tücher mit Lebensmitteln gefüllt von ben Mauern berunterließen, die bann von ben untenstebenden Kreugfahrern in Empfang genommen werben konnten, nachbem bieje ihrerseits bas Belb bafür in bereitstehende Gefäße beponirt hatten 90). 218 achte Griechen überfielen fie natürlich bie Kreugfahrer, als biefe am 22. wieber abmarschirten; allein es befam ihnen biesmal übel, benn fie murben von ben greugfahrern mit nicht geringen Berluften abgeschickt. Beiterer Repressalien gegen die Griechen enthielt sich der Kaiser, zumal er Tags zuvor die fünf noch übrigen Beijeln entlaffen batte 91). Sogleich am folgenden Tage, als ber Marich in füd-öftlicher Richtung burch bie Oftberge bes Boz-baab ging, batten fie einen Ueberfall von Türken zu erleiben, ber indeß mit einem Berluft von fünfzig Mann für jene zurückgeschlagen wurde 92). Der mübevolle Gebirasmarich nach bem Alebaab und bem Mäander zu toftete ben Kreugfahrern besonders fehr viel Bferbe. Endlich gelangte man am 24. nach Tripolis 93), einer icon bamals zerstörten Stadt in der Nähe des Mäander. Um folgenden Tage sette bas heer ben Marich über ben Mägnber fort an ben Ruinen von Hierapolis vorbei, wo beute Pambut-Kaleffi, Baumwollen-Schloß, liegt, über ben fleinen Mäander, ben beutigen Tichurut-fu, in ungefabr zwei Stunden nach Laodicaa, bas jest ben Namen Esti-Siffar (Altenburg) hat und gang in Trümmern liegt 94). Der Weg babin führte durch ein bochft anmuthiges Thal voll Kirschen-, Gußholz- und Der griechische Statthalter nahm bie Kreugfahrer auf das freundlichste auf und hatte einen reichlichen Martt ausrichten laffen 95).

#### Capitel 8.

#### Bon Laodicaa bis Jeonium.

Nach eintägiger Rast begann am 27. April ber Beitermarsch burch bas türfische Gebiet. Drei Bechen lang war bier bas Heer in ber schlimmsten Lage. Leiben erbulbeten wir, sagt ber Berichterstatter, wie sie in Jahrhunderten unerhört gewesen sind. Man betrat dieses

Land nomabifirender Turtmanen 96) im guten Glauben an die Bertrags= treue bes Sultans. Die von Bergzügen burchfeste Sochebene ernahrte gablloje Beerben von Ochjen, Ziegen, Schafen, Pferben, Kameelen und Cfeln, Die von ben ichweifenden Türkenborben auf flinken Rossen geweidet und beseisen wurden und die reichlichste Rahrung baraubieten ichienen. Schon ber erfte Gintritt in biefes mafferarme, jum Theil von Bitterfeen burchzogene Land gab bem Kreuzbeer einen Borgeschmack ber kommenden Leiden. Die Lasttbiere fanden keine ausreichente Nahrung und wurden jo zur Ertragung ber Tagesftrapagen immer unfähiger, bis fie ibnen haufenweise erlagen. Die Türken batten jofort beim Berannaben bes Beeres Belte und Beerben im Stich gelaffen und fich in die Berge geflüchtet, ein schlimmes Anzeichen für ihre und ihres herrn friedliche Gefinnung 97). Aber fchnell fehrten fie guruck, als fie fich unbeläftigt faben, und begannen ihrerfeits ben Guerillafrieg eines flüchtigen Reitervolks: Tag und Nacht beunrubigten fie ben Marich und fortwährend erschwerten fie jede Bewegung bes Beeres und die Requirirguge burch flüchtige Angriffe und gabllofe Pfeilschuffe. Und als fich ber Raifer bei ben türfischen Besandten beschwerte, bag bas ihren Berficherungen und ihrem Gid zuwiderlaufe, entschuldigten fie fich und ihren herrn bamit, "bag er außer Stande fei alle bie wilden unftaten turfischen Stämme zu bandigen, beren Raubluft oft ihn selbst treffe und beren Bestrafung ihm also gewiß willfommen fein werbe". Schon am 30. April war eine Anzahl Soldaten fo schwach, bag fie einen Theil ihres Gepade gurudlaffen mußten. Die Raubthiere fielen die Feinde barüber ber, ber Raifer, ber es bemertt hatte, ließ ichnell ein großes Feuer angunden, bag bie Turten, unfähig zur Rundsicht, überfallen werden konnten und breibundert Tobte auf bem Plate laffen mußten 98). Weniger beläftigt fonnte bann bas Beer an ben Quellen bes Mäander vorbei 99) in oft-nordöftlicher Richtung ben ichwierigen Marich nach Sozopolis fortieben. während ihnen die Türken beobachtend nachzogen 100). Bei biefen und ben folgenden Rämpfen thaten fich besonders die Bergoge Friedrich und Berthold, die Grafen von Kiburg und Dettingen und der vielgenannte tapfere Vogt Friedrich bervor. Auch bie Böhmen zeichneten fich aus. So hatten fich eines Tages feche von ihnen über ihre Rüftungen Kittel gezogen und gingen wie Trokknechte zum Fouragiren. Schnell stürzten sich sechs Türken wie würthende Hunde über die vermeintlich Wehrlosen her; diese machten Anstalt zu fliehen, die Türken wurden dreister, die sie das Schwert der Angegriffenen ihren Irrthum mit dem Tod bezahlen ließ. Ihre Pferde wanderten als gute Beute mit ins Lager, wo lauter Jubel die tapseren Böhmen empfing. Auch an humoristischen Zügen sehlte es nicht. So wurde eines Tages ein Soldat, der nichts mehr als ein Brod besaß, von einem Türken angegriffen, der ihm durch einen Pfeilschuß sein Brod auf den Körper hestete; schnell gesaßt schoß der Soldat den Türken nieder und nahm ihm neun Brode ab, die jener bei sich hatte, so daß er nun für zehn Tage mit Proviant versorgt war.

Unterdeß wurde ber Wiberftand ber Turtmanen geregelter und Das Gelb Rotbedbin's that feine Wirtung; bem Raifer wurde am himmelfahrtstage, bem 3. Dai, Die Rachricht überbracht, baß über 30,000 Türfen ben nächsten Engpaß besett bielten, ber auf ihrem Bege lag, und in welchem einst Raiser Emanuel eine blutige Schlappe erlitten batte 101). Dem Raifer blieb nichts Anderes übrig 102) ale, um bem ficheren Berberben zu entgeben, ben außerft gefährlichen und beschwerlichen Weg burch bas Gebirge einzuschlagen 108). Gin ge= fangener Türfe 104) mußte als Führer über ben Bebirgstamm bienen, überdies hatte er versprochen, das Beer auf Richtsteigen in eine weite, fruchtbare Chene ju führen. Die beiben Bergoge und ber Martgraf von Baben übernahmen als Nachhut bie Dedung bes Mariches und ließen ihre Bferbe vorausgeben, um ungehinderter in dem coupirten Baldterrain zu fein 105). Aber auch bier auf biefen Bebirgemegen waren fie vor ben feindlichen Pfeilen nicht ficher und vor ben Steinen, welche die Turkmanen von den höheren Felsen auf sie herabschleuder= ten. Go wurde auch bes Raifers Gobn von einem Steine fo im Weficht verlett, daß ihm zwei Zähne verloren gingen 106); ungefähr gebn Ritter murben vermundet, einer getöbtet; über sechzig Feinde mußten bafür mit bem Leben bugen. Rameele, Schaafe und Ochjen, beren man habhaft werben konnte, wurden mitgenommen 107). an bemielben Tage fonnte bas Beer an bem norboftlichen Abhang bes Gultan=bagh in bie Ebene binabfteigen; wo benn, allerdings ohne Borwiffen bes Raifers, mehrere Türken mit Weibern und Rinbern von ben erbitterten Solbaten ermorbet murben. Die weite, ju

beiden Seiten von Bergen umschlossene Ebene, verzüglich mit Baumfrüchten ber mannigsachsten Art gesegnet, nahm die erschöpften Pilger auf. Aber teine Ruhe war ihnen vergönnt. Die türkischen Gesandten, die den Kaiser von Adrianopel bis hierher begleitet hatten, entsernten sich, unter dem Borwand mit dem nächsten Emir verhandeln zu wollen, in der Begleitung Gotfrieds von Wiesenbach 108) als kaiserlichen Commissärs. Als sie aber aus den Augen des Kaisers waren, erklärten sie jenen für gefangen und eilten Iconium zu. Ginen besonders bestagenswerthen Berlust erlitten die Kreuzsahrer am 6. Mai in dem treissichen Friedrich von Hausen, welcher in Folge eines Sturzes mit dem Pserde start. In einem Sbstgarten sand der deutsche Minnessänger seine letzte Ruhestätte 108).

Um Abend des folgenden Tage 110) glaubten die Türken einen ftarteren und umfaffenderen Angriff wagen zu tonnen, indem fie auf Die Ermattung und ungureichente Berpflegung bes driftlichen Beeres rechneten. Es war in ber Rabe ber Stadt Binimil ober Philomelium, bes beutigen Af-ichehr, Beiß-Stadt, wo ber Raifer ein Lager bezogen batte. Gine bebeutenbe Ungahl Türten begann auf bas Lager loszufturmen und bie Lagerwachen aufs heftigfte anzugreifen. Die beiben Bergoge Friedrich und Berthold stellten fich sogleich an die Spite ihrer Truppen und machten einen Ausfall. Rach heftigem Rampfe wurden bie Türken mit einem Berluft von über 4000 an Tobten, Bermundeten und Gefangenen geschlagen und in die Berge gurudgewerfen 111), Philomelium in Brand gestedt. - Bot auch bas Land fonft an fich Unterhalt in ausreichender Menge bar, fo hatten boch jest die Feinde Sorge getragen, daß alles Bich in die Berge getrieben, alle Nahrungsmittel jo viel als möglich verftedt ober ungenießbar gemacht worden waren. Die Jahreszeit bot nichts, Baffer war nur felten zu erreichen. Go ift es nicht zu verwundern, bag bie Lage für jeben mit jedem Tage ichlimmer wurde. Die Preise ber Nahrungsmittel waren in ungeheurem Mage geftiegen: fo mußten für einen Ochjen und eine Ruh fünf, ja jogar neun Mart bezahlt werben; ein fleines Brod toftete eine Mart Gilber; Pferbefleisch und nicht minber bas Fleisch fraftlos geworbener und gefturzter Lastthiere galt als Lederbiffen. Einzelne verliegen in bem Delirium bes Sungers und Durftes bas Beer und gingen ju ben Feinden über, andere Gifder, Rreuging Raifer Friedrich's I

harrten aus bis zum letten Athemang, fturgten mabrent bes Mariches nieber und ftarben unter ben Schwertern ber nachbrangenten Türfen ben Märtbrertob. Unter fortwährenden Rampfen und ben bitterften Leiben nabte bas Pfingftfeft 112). Be mehr man fich Iconium naberte, befto ftarter murben die Angriffe, besto beutlicher zeigte fich ber feindliche Ginn Rotbetbin's, ber burch feine Beirath mit einer Tochter Calabin's und burd ben in Aussicht ftebenben Gewinn veranlagt. eine bem Raifer burchaus feindliche Politif verfolgte. Bereits am 10. Mai wollte ber türfische Gefangene, ber bier als Wegweiser biente, bei bem Gefecht bie Fabne und bie Trompetenfignale bes Enttans erfannt baben. Um Sonnabent vor Pfingften, bem 12. Dai, batten fie wieder bie beftigften Angriffe ber Türfen bis tief in Die Nacht binein auszubalten; bagn mußten fie ben bitterften Sunger leiben 118) und batten ben llebergang über einen jener Steppenfluffe auf einer jo ichmalen Brude zu bewerfftelligen, baf fie immer nur zwei und zwei hinüberfonnten 114). Das beilige Pfingitfest brachte ihnen faum eine Erleichterung. Die Angriffe ber Türken unterblieben allerdings fast gang an diesem Tage, jo daß fie fich ber Feier mehr hingeben fonnten; auch ein festliches Mahl wurde ausgerichtet, freilich fonnten fich bie meisten bagu nur Pferde- und Ochsenhäute abkochen, mabrent fich bie Reicheren Pferbefleisch verschafften. Mehl war nur noch in geringer Quantität vorhanden und wurde wie Geld bewacht und verftedt, toftete boch eine mäßige Schuffel voll vierzebn Silberjolidi. Unterdeß batte Kotbeddin eine große Menge von Truppen gufammengezogen, die mindestens auf eine Babl von 300,000 115) angegeben wird. Die Avantgarbe bes driftlichen Beeres unter bem Befehl bes faiferlichen Marichalls ichlug ben erften Angriff ber Türten jo energisch gurud, bag fie für ben Augenblid ben weiteren Rampf aufgaben. Auch Bunder wiffen die frommen Berichterftatter zu ergablen; jo babe ber beilige Georg auf weißem Rog ihnen Bilfe gebracht, wie ber Ritter von Selfenstein eidlich aussagte 116) und andere Beichen mehr, Die ben Kreugfahrern neues Bertrauen auf Gottes werfthätige Silfe gaben. Dem Raifer bielt Niemand Stant, and Kilibich Arslan's beibe Gohne nicht, Die mit auserwählten Reiterichaaren einen Berg bejett bielten. Rotberdin felbft foll aus bem Sattel geboben, und einem Emir ber nadften Umgebung bie rechte

Band beruntergebauen worden jein. Uebergelaufene Urmenier und türfische Gefangene wußten mancherlei zu erzählen von der Wirfung ber helbenhaften Tapferfeit bes driftlichen Beeres auf Die Türfen. Much ber Gultan mochte enträuscht fein, wie er feine Wefährten und Bundesgenoffen getäuscht batte: ftatt ber erwarteten, balb verbungert geschilderten, schwachen und widerstandslosen Bilgerschaaren traf er helbenmuthige, bartnädige Streiter 118). Bahrend bes Rampfes batten sich die Truppen etwas zu weit östlich gezogen und waren in ben füdlichen Theil ber Intaonischen Sand-Bufte gefommen; burch ben Colonnenmarich und Die türfischen Reiterschaaren wurde ber Sand jo aufgewirbelt, bag bas driftliche Beer in Aurzem in Staubwolfen gehüllt jede Richtung verlor und truppweise umberirrte, bis es den einzelnen Abtheilungen wieder gelang, fich zu vereinigen. schlimmen Tag, es war ber 14., beschloß ein noch schlimmerer Abend. Der Lagerplat bot ben fampf- und marichmuben Rreugfahrern nichts jur Erquidung; Waffer und Gras fehlten gang, jo bag Menichen und Thiere auf bas furchtbarfte litten. In biefer troftlofen Lage fand fie auch der 15. Mai. Bon Todesahnungen erfüllt, förperlich und geiftig gleich febr erichöpft und fraftlos, begann langfam ber Beitermarich. Moch wollte fich nichts finden jur Linderung bes entsetlichen Durftes. Die einen fielen über die gefallenen Bferde ber, um ihr Blut auszutrinfen, andere riffen Rasenstücke an sich, zermalmten sie mit ben Babnen und fogen fie aus, wieder andere fauten ben Roth ber Pferbe, einige tranfen jogar ibre eigenen Excremente. ergriffen fie einen Türfen, welchen fie mit bem Tobe bedrobten, wenn er ihnen fein Baffer zeige; er that es, aber es war Salzwaffer. Endlich trafen fie auf fumpfige Stellen und Pfüten. Mit rafenber Gier fturzten fie fich über ben schmutigen Trant, um bas ersterbente Leben wieder ju erfrischen. Der Raifer lieg Raft machen, Die Pferde wurden getränft, aber viele waren bereits gefallen, die nun ihren Berren jur Nahrung bienen mußten; mit Gatteln, alten Rleiderüberreften, Zeltstüden und Bemben wurden bie Feuer gum Abtochen angegundet und unterhalten. Unausgesetzt bauerten bie Angriffe ber Türken fort, und mahrend biefes und bes folgenden Tages, wo Raft gehalten wurde, bufte man beinahe sechzig Fourageure ein. Die feste Haltung bes Beeres und beffen bedrobliche Annäherung an Iconium

veranlagten Rotbeddin, wohl von feinem Bater gedrängt, ju einem Musaleichsverfuche. Er ichicte am 16. einen Befandten und liek freien Durchmarsch und Lieferung von Nahrungsmitteln anbieten, wenn ibm breihundert Centner Gold ausgezahlt und ihm ber Erwerb bes driftlichen Urmeniens gesichert werbe. Der Raiser wies biesen Borschlag natürlich ab 119), indem er antwortete es sei weder seine noch der driftlichen Streiter Sitte, fich den Durchmarich mit Geld ju erfaufen. Mit bem Schwert und Chrifti Bilfe wollten fie fich ben Weg babnen 120). Dit brobenben Worten verließ ber Gefandte bas taiserliche Lager und eine allgemeine Niebergeschlagenheit und Troftlosigfeit bemächtigte fich bes Beeres. Die furchtbare Berantwortung. Die auf bem Raifer lag, bedrückte ibn, und er nahm feinen Anftand, jeine Besorgnisse gegen seine nächste Umgebung ju äußern; besonders wegen bes Lagerplates für ben anbern Tag. Denn ba nun nichts Underes übrig blieb als Rampf ober Hungertod, fo mußte bem Kaiier alles barauf antommen, fein ganglich erschöpftes Beer vorber wenigstens einigermaßen förperlich ju ftarten und geistig zu beben und anzufeuern. Noch an demielben Tage wurde bas Deer versammelt, und insbesondere der Bischof von Burgburg redete Die einzelnen Abtheilungen mit ergreifenden und begeisternden Worten an, wies auf Die werkthätige Bilfe Gottes und feiner Beiligen bin und flöfte ben Niedergebrückten neuen Muth ein 121). Am folgenden Morgen, bem 17. Mai, versammelten sich alle zu gemeinsamer Andacht, nahmen bas Abendmahl und rudten langfam aus, wie ber Buftand bes Beeres es nicht anders erlaubte. Bor ihnen batte bas turfische Beer in einem Halbtreise Aufftellung genommen 122), machte aber feinen ernften Angriff, fonbern beschränfte fich, wie meistens seither auf Beläftigungen, bie ibnen ungefähr fechzig Leute tofteten. 3m Gangen fonnte ber Kaifer ungehindert feinen Bormarich gegen Iconium fortseten und war fo glücklich, einen ber großen foniglichen Garten zu erreichen, Die um die Stadt in großer Angahl lagen. Ueberfluß an Baffer und Pferdefutter belohnte fie nach langen Unftrengungen 123). Gewitter und ichwere Platregen ließen fie indeß nicht zur lang ersehnten Nachtrube fommen.

#### Capitel 9.

### Sieg und Enbe bes Rnifers.

Die Aufgabe bes Raifers war eine doppelte: einmal das entgegenstebende türfische Beer gurudguschlagen und zweitens sich ber Stadt Iconium ju bemächtigen, benn eins ohne bas andere konnte bem Beere für seinen Beitermarich nichts nüten 124). Die Dagregeln bes Raifers zur Ausführung seines Borhabens gingen nun babin, beibes ju gleicher Zeit anzugreifen, alfo fein Beer in zwei Colonnen zu theilen, von benen jebe felbständig operiren follte. Man fann sich im ersten Augenblick barüber wundern, daß er sein obnebin icon jo geschwächtes Beer, er batte nur noch 500 Berittene, auch noch theilte, aber eine nabere Betrachtung biefer Makregel rechtfertigt Diejelbe vollkommen. Batte ber Raifer fein Beer vereinigt gelaffen, um zuerst die Turfen aus bem Feld zu schlagen, jo konnte einerseits bei ber türfischen Rampfesweise wohl fein jo entscheibenber Gieg berbeigeführt werben, bag ber Raifer badurch freie Babn für ben Weitermarich erlangt batte; zumal bei ber geringen Anzahl ber Bferbe 125), bie vollständig geichwächt waren, eine wirffame Berfolgung unmöglich war; andrerfeits wurde fich eine große Angahl von Turfen ohne Aweifel nach Iconium geworfen und die Erstürmung wenn nicht unmöglich gemacht, jo doch febr verzögert haben. Sätte fich aber ber Raifer mit voller ganger Rraft gegen bie Stadt gewandt, jo mare er burch die große Maffe des türtischen Beeres geradezu an einer wirtfamen Berennung verbindert worden. Griff er nun beides zugleich an, jo war im Falle bes Berlufts bas Unglud ein gleiches, erreichte aber nur einer von beiben Theilen bas Biel, fo mar ber Erfolg gewiß, benn bann konnten beibe nach gesichertem einen Bortbeil sich mit allen Kräften rudfichtslos, ba eine Bosition gewonnen mar, zum gemeinsamen Schlag auf einen Buntt werfen. Das mogen ungefähr bie Erwägungen gewesen sein, die ben Raijer die Theilung bes Beeres vornehmen liefen. Um Morgen bes 18. Mai ftellte er ben einen Theil bes Beeres unter ben Befehl feines Cobnes mit ber beftimmten Aufgabe, Die Stadt ju fturmen, fich in ben Befit berfelben gu feben und fie zu balten, moge tommen was wolle, ben andern Theil

bes Beeres befehligte er jelbft. Jedem einzelnen Befehlsbaber, Ritter und Solbaten wurde nachbrudlich eingescharft, unbedingt bei feiner Truppe zu bleiben und unter feinen Umftanden gum Plündern abgugeben, wenn nicht beibe Beeresabtheilungen ihr Biel erreicht hatten. Ms bas Beer aufmarschirt war, erschien plötlich wieder ein türfischer Unterhändler, ber fich nach ben Friedensbedingungen bes Raifers er-Der Raifer gab ibm zwar zur Antwort, zunächst verlange er die Auslieferung bes gefangen gehaltenen Gotfried, wenn bann ber Sultan geeignete Leute zur Unterhandlung ichiden wolle, fei er bereit, barauf einzugeben; fab aber bie gange Cache für eine Falle an und ließ fofort, als ber Türfe bas lager verlaffen batte, jum Rampfe vorgeben. 218 nun Friedrich von Schwaben mit ben Seinigen 127) gegen bie Stadt vorrickte, fab er Kilibid Arslan felbft mit fechsbun= bert Bewaffneten beranfommen, wohl um Berhandlungen einzuleiten; taum erblickte biefer aber bie chriftliche Sturmcolonne, als er eiligft Die Flucht ergriff und sich in die Burg von Iconium warf 128). Unterbeg hatte fich ber Herzog von Schwaben taum bem ersten Thor ber Stadt genähert, als ibm ber feither gefangen gehaltene Gotfried entgegenstürzte, in jubelnder Freude bie Benoffen willtommen bieß und fie zu einem fraftigen Stoß auf bie Stabt, bem fie unterliegen muffe, aufforderte und ermunterte 129). Die Ginwohner hatten mittlerweile ihre werthvollfte Sabe gur Burg geschleppt, als ber Angriff begann. Das erfte Thor wurde genommen, Die Bertheidiger niedergehauen, die Chriften fturmten burch bie Straffen und tobteten, mas fich ihnen entgegenstellte. Was fich nicht in die Burg retten fonnte, mußte über die Klinge fpringen. Die Stadt mar im Befit bes Berjogs, und er batte fofort auch ben Sturm auf bie Burg begonnen, wenn ibn nicht die Müdigfeit seiner Truppen baran gehindert batte.

Der Kaiser stand unterdes, ohne die großen Ersolge zu kennen, die sein Sohn bereits ersochten hatte, noch in einiger Entserung von der Stadt, rings bereits von den rastlosen türkischen Reitersichaaren umschwärmt. Den ersten stümischen Angriff eröffneten die türkischen Truppen. Die christlichen Reihen erbebten wie die Bäume des Waldes, vom rasenden Gewittersturme geschüttelt, sie hielten Stand; in glänzendem Schmuck boten sich Vischese und Priester, von hoher Begeisterung getrieben, den Angreisern dar; unerschüttert wie die bochs

ragende Burg tes Heeres hielt der Kaijer in der dichten Schaar seiner heldenmüthigen Ritterschaft. Der Kampf tobte weiter, rechts und links santen die Getrenen, Thränen entrannen den Angen des kampfgehärteten, wetterergrauten Kaisers. "Wäre das Heer wohlbebalten in Antiochia, Krone und Leben wollte ich opfern", hörte ihn seine nächste Umgebung ausrusen. Kampfesmuth und Begeisterung brach laut aus den Reihen der Ritter hervor; hoch hebt sich der Kaiser im Bügel, senert die Kämpfer an, und mit den Worten: Christist ist der König, Christus der Sieger, Christus der Feldberr! wirst er sein Pferd herum und stellt sich an die Spige der ehernen Schaar Rasselnden Bligen gleich sahren sie nieder auf die erschreckten Ungläubigen; die deutschen Schwerter halten eine surchtbare Todtenerute, nach dem hartnäckigsen Kampse weichen die türkischen Schaaren, lösen sich auf und zerstreuen sich. Der herrlichste Sieg ist ersochten, Taussende von Feinden bedecken das Schlachtseld. 120).

Beitere Verfolgung verbot ben Rittern ihre eigene und ihrer Thiere furchtbare Ermattung. Mittlerweile war bie frohe Kunde von ber Eroberung ber Stadt zu ben siegreichen Streitern gedrungen, und alles eilte zur Stadt, um bie Brüber zu begrüßen und leibliche Stärfung zu suchen. Mit welchen Gefühlen mögen sich ber greife Fürst und sein blühender, tapferer Sohn an ben Thoren 3coniums begrüßt haben!

Die Soldaten hatten in der Stadt bald die Verstecke entdeckt, in welche die Sinwohner ihre Lebensmittel und Kostbarkeiten gebracht hatten. Ganze Gruben voll Weizen und Gerste fanden sie; an Kostbarkeiten, edlen Metallen und Purpurgewändern soll die Beute im Werthe von 100,000 Mark gewesen sein; im Palaste des Sultans sand man Schähe, die Saladin als Mitzisk sier Techter gesichielt haben sollte. Als man am solgenden Tage den Dankgottesdienst abgehalten hatte, erschienen Abgesandte des Sultans und seines Schnes, die in sehr kleinlauten Werten die Bereinvilligkeit ihrer Herrn ausdrückten, dem beleidigten Kaiser sed Genugthunng zu geben und mit ihm in friedliche Unterhandlung zu treten. Nach einer Berathung mit den Fürsten beschied der Kaiser zeine vor sich und hielt ihnen ver Allem ihre Treulosigkeit vor. Schleich er sie nun vollstneig zu Weden geschlagen habe, welle er bed von weiteren seindlichen Magregeln

abseben, wenn fie Beiseln gaben, und Frieden und Lieferung von Betreibe versprächen. Mit ber größten Freude vernahmen bie Abgesandten biefe billigen Forderungen und beeilten fich, biefelben ihren Berrn gu hinterbringen, bie fofort ihre Buftimmung erklärten und gebn Emire und zehn große Reichsbarone als Beifeln schickten 181). Nach einer viertägigen erquidenben Raft verließ bas Heer am 23. Mai Iconium und bejog in ber Rabe bes königlichen Gartens wie früher bas lager, wo ein großer Martt abgehalten wurde, ber brei Tage bauerte. Buerft mar Alles febr theuer, einer behauptet übertriebener Beife, bag fie für ein Pferd 100 Mark hatten bezahlen follen; bas mare ihnen aber boch gu ftart gewesen, beshalb batten sie ihnen eine abnliche Munge gegeben, bie blos ben vierten Theil bes Werths hatte, ohne daß es bie Türken gleich gemerkt batten. Alls bieje fich aber fpater beim Raifer befcwerten, fagte er ihnen, wenn fie gute Breife ftellten, follten fie auch gutes Gelb bekommen 182). Auch nach ber Ginsebung eines Schiebsgerichts fonnte ein Berichterftatter fagen: gwar fanten wir genug, aber mußten alles theuer bezahlen. Die Zahl ber bier gefauften Pferde und Lastthiere, mit Ausschluß ber Gfel, gibt berjelbe auf mehr als 6000 an. Auch mit Nahrungsmitteln, als Fleisch, Brot, Butter, Kaje war man reichlich verseben. Um 26. Mai brach bann ber Kaifer von ba auf und ichlug ben Marich nach Guben ein burch bie Rach einem vierftundigen Weg fam man zu ben fogenannten Quellen; vielleicht dieselbe Stelle, wo noch beutzutage eine halbe Stunde öftlich vom Dorf Tichalakly ein Brunnen liegt. Um folgenden Tage wurde ber Marich in fubiuboftlicher Richtung fortgesett burch bie Ebene, und man gelangte ju bem Ticharichembe-ju, einem Abflug bes Sagbla-Sees. Sier ftellten fich wieder Turfmanen als Berfolger ein, um bas alte Spiel zu beginnen. 3hr Ericheinen erflärt, fich auch bier am besten baraus, bag eine Stunde fühlich bes Fluffes wieber bügeliges Terrain beginnt und in ber Nabe einen Bag bilbet. Der Raifer aber beschied die türkischen Beifeln gu fich und erklärte ihnen: Wenn Gure Turten nicht vom Berfolgen und Beläftigen bes Beeres abstehen und wenn sich nicht überall zureichender Martt findet, jo follt 3hr es mit bem leben bezahlen. Das wirfte, und obgleich auch biefe Türten bie übliche Entschuldigung vorbrachten, als feien bas Borben, bie fich ihren und ihres Berrn Befehlen entzögen,

sogen sich die Bersolger boch schnell zurück. Der Marsch wurde num in derselben Richtung fortgesetzt bis Rassaba 1339, das sich noch heute durch vortrefslichen Wein auszeichnet. Am Abend desselben Tags, 28. Mai, gelangte man dann noch nach Pirgos, wohl das heutige Hifra, oder in der Nähe desselben, wohin ein beschwerlicher Weg führt, da das Terrain ringsum hügelig ist. Lebensmittel waren hinreichend zu Markt gebracht worden, deshalb machte man einen Rasstag daselbst.

Am 31. Mai tam bas Beer in ungefähr vier Stunden nach Laranda, bem beutigen Raraman, ber letten Stadt nach Cilicien 3u 184). Nachbem bas Beer fich bort wieder geftärtt und neue Kräfte gesammelt hatte, rudte man weiter, ziemlich genau nach Guben und erreichte auch balb eine armenische Stadt, und groß mar die Freude Aller, als man zum erstenmal nach fo langer Zeit wieder bas Beichen driftlicher Bilbung und Religion auf freiem Feld fah 185). Die türfischen Besandten glaubten bier ihre Entlassung beanspruchen zu fonnen, fie murben aber bamit abgewiesen und nur noch schärfer bewacht. Das Beer jog fich bann in fast sublicher Richtung, um über bas burch vereinzelte Berge getrennte, burch ichroffe Kaltfelfen und Abgrunde gerriffene Blateau ben Galef zu gewinnen. Babrent bes Mariches ericbien eines Tages ber Berr von Sibilia 186), ein armenischer Bafall, vor bem Raifer, begrufte ibn auf bas ehrerbietigfte und bot freiwillig die Lieferung von Lebensmitteln an; wie benn bie Armenier immer für bie Rreugfabrer bie größte Sombathie bewiejen. Der Weg bot überall febr viel Schwierigkeiten bar; man hatte allerbinge Pferbefutter genug, aber wenig Nahrung für bie Menfcben, fo bağ einzelne wiederum bas Fleifch gestürzter Bferbe genießen mußten. Der Marich ging bann wohl öftlich bes Bufattiche-tichai in bie Ebene binab, bie fich bei einer Rrummung bes Salef auf bem nördlichen Ufer bes Fluffes befindet, wo man zwei Tage raftete, um fich zu ftarfen zu ben weiteren Schwierigkeiten bes Wegs. Auf bem nordlichen Ufer bes Salef fette man ben Marich fort in öftlicher Richtung bis man in ber Rabe bes Dorfes Mut zu einer fteinernen Brude 187) tam und fich bajelbit lagerte. Sier ericbienen auch Gefandte Rönig Leo's II. von Rlein-Armenien, Die Die gange Ergebenbeit ibres Berrn aussprachen, aber auch nicht genug von ben Schwierig-

feiten und Schrecken bes Wegs ju ergablen mußten, Die Die Bilger erwarteten. Der Raifer wußte vor allem Sorge zu tragen, bag bem Beer nichts, von biefer ichlimmen Botichaft befannt wurde. Und bie Drangiale bes Mariches jollten in nichts binter ben Schilberungen ber Urmenier guruckbleiben. Langs bes Nordrandes bes kluftbals, bas fich abwechselnd verengt und erweitert, ging ber Marich bin: spitzige Felsböben treten zwischen Berg und Kluk, immer unebener wird das Thal; ber Flußlauf wird burch Kalthugel verdeckt, die bas heer zum Theil überfteigen mußte, bergauf bergab giebt fich bann ber Weg bin neben bem tief unten brausenden Alug 188). Un ein geordnetes Marichiren war nicht mehr zu benten, jeder folgte seinem Inftinft und suchte fich ben Weg, ben er überwinden zu fonnen glaubte; Bijchofe fowie bie tapferften Ritter maren burch bie Strapagen bereits fo geschmächt, baff fie auf Babren weitergebracht werben mußten, und mancher Schildfnappe hat Schild und Waffen bei Seite geworfen, um feinen Berrn über die Berge zu tragen. Den lechzenden Mund ergnickten nur füße Bachholberbeeren, bie in jenen Bergwäldern machjen 189).

Während num der größte Theil des Heeres durch die Ueberssteigung der Berge in oft-nord-öftlicher Richtung die Sbene von Selencia zu gewinnen suchte, stieg der Kaiser mit seinen Genossen am Morgen des 10. Juni den Berg hinunter nach den Ufern des Flusses zu in der Meinung, auf diese Weise einen gangdaren Weg zu suchen. Die Felsen auf dem nördlichen Theil des Flusses waren theils so abschüffig, daß Bische und Richter auf händen und Füßen sich herablassen mußten, theils traten sie se nach an den Fluß, daß man in diesen hineinreiten mußte. Dazu brannte die glühende Junisonne Cisiciens auf die Dahinziehenden herunter.

Endlich winkte das freiere Ufer der anderen Seite des Fluffes; der Uebergang wurde glücklich gemacht; nach einer kleinen Stärkung stieg der Kaifer zu einem erquickenden Bad wieder in den Fluß. Nicht länger vermochte der Körper des Greifes die Anstrengung zu ertragen 140): In das Lager zu Selencia wurde dem unglücklichen, führerlosen Here der Kaiser als Leiche gebracht.

Alle Berichterstatter bemishen sich vergebens, bas surchtbare Entsiegen zu schildern, bas einen jeden bei der Todesbotschaft ergriff. --Zwar war man nicht zweiselhaft, daß man des Kaisers vortreislichen Sohn als Nachfolger im Oberbesehl anzusehen habe; aber ber Zug gleicht von da an nur noch einem jammernden thatenlosen Leichenzug. In Tarsus trennte sich das Heer, ein Theil ging nach Tripolis, der andere kam unter Herzog Friedrich am 21. Juni in Untiochien an, wo des Kaisers Leiche ohne die Gebeine in der Kathedrale beigesett wurde <sup>141</sup>).

Was hier die wüthende Pest verschonte, raffte sie darauf vor Alkon dahin. Auch der blühende, tapfere Kaiserschn erlag ihr mit vielen Genossen und mit ihm geht eine der großartigsten Unternehmungen, wohl überdacht, vortresslich weitergeführt, zu Ende.

Das driftliche Reich bes heiligen Landes war unwiederbringlich verloren.

# Bemerkungen.

1) Ich verweise bier zunächt im Allgemeinen auf die umfassende Darstellung ber orientalischen Berbältnisse bei Wilken, Gesch, ber Kreuzzüge III. 2; neuere Bearbeitungen habe ich nicht einsehen können. Indes bemmette ich ein für allemal, baß es nach bem Zwed ber kurzen Borgeschichte nicht möglich war, die massendzien Controversen überall zu erwähnen, ober gar darauf einzugeben. Wilken benutt vorzugsweise die französischen, englischen und arabischen Quellen außer Wilhelm von Tyrus, hat aber keine kritische Sichtung berselben vorgenommen, so daß sich nicht selten ein Schwanken berauskellt zwischen Tert und Anmertungen. Ich pabe mich bestrebt auf die Hauptsachen mich zu beschänken, die im Ganzen seksteben; nur selten konnte ein Namhastmachen der Duellen oder ein Eingeben auf dieselben stattsünden.

2) Das Itinerarium peregrinorum fagt über ibn bei Stubbs S. 9 (Bongars I. 1151), Salahadinus itaque sub Soldano Damascenorum, Norahadino, hoc primum potestatis suae auspicium habuit, quod de puellis Damasci quaestuariis questum sibi colligebat infamem: eas enim non aliter licebat prostitui, nisi ab ipso primitus libidinis exercendae copiam pretio impetrassent. Quicquid autem hujusmodi lenocinio lucrabatur, in usus histrionum refundebat, sicque largitionis obtentu venalem vulgi gratiam totis

desideriis comparavit.

3) Daß Wilken a. a. D. 144 bie Fabel über bie Stellung bes Großmeisters ber Johanniter zu Amalrichs Treulofigkeit in seine Erzählung ausgenommen, ist wohl mehr in der Meinung, die er von Wilhelm von Tyrus hat, als in der Birklichkeit begründet. Denn bei der nichts weniger wie freundlichen Gesimmung dieses Berichtersatters gegen die Aittererben, insbesondere gegen die Johanniter, sind seine Nachrichten in bieser Beziehung noch sorgfälliger zu prüsen, als sonk

4) Bas die Reichsverbaltniffe und die vielfachen Parteiungen angebt, so ift es bei bem jetigen Stand der Quellenkritif febr erschwert, etwas Unbestrittenes au bringen. Bilbelm von Thrus hat seine erschöpsende Kritik in Spbels Geschichte bes ersten Kreuzzuges gefunden; was die anderen Berichterflatter angeht, benen Wilken folgt, so fehlt da meist ein sicherer Boden; in einzelnen Fäl-

len nur tann ich ein furges Bort baritber fagen. Bie es bie Ratur ber Berbaltniffe mit fic bringt, find alle Berichterftatter mehr ober weniger Barteiichriftfteller und fint bemgemäß gu betrachten. Die Rritit wird babei einen abnliden Bang ju nehmen baben wie 3. B. in ber Beidichte Beinriche IV. Bie ba Lambert von Berofelb nicht felten Radrichten beibringt, Die feinem Parteiftandpunkt angemeffen fint, für bie er aber bie Barantie nicht übernehmen will, und ba ein dicitur ober ajunt ober Aebnliches zusett, jo ift es auch bei 28. v. Torus und ben gemiffenhaften anderen Berichterftattern; felbft wenn fie in bem reblichen Beftreben möglichft unbarteiisch ju erscheinen, bem Gorenfagen in beftimmten Kallen für ihre Perfon teinen Glauben ichenten wollen, fo ift bas noch fein Beweis gegen bie Babrheit folder Geruchte, ba bie Grunde jener meift erzwungen fubjective find, und eine ftreng objective Brufung ber Babrbeit felten ftattgefunden baben mag. Go ift es felbft bei ber größten Borficht nicht überall für ben fpateren Berichterftatter möglich burch bie Schwantungen ber Barteiangaben binburch ben rechten Beg gu finben. Cachliche Erwägungen werben meift ben Musichlag geben muffen.

5) Bilb. v. Thrus bei Bongars I, lib. XXII. cap. 23.

e) Peregrinatores Medii aevi Quatuor ed. Laurent S. 88: sunt in ea habitatores ex omni natione quae sub celo est et vivit quilibet secundum ritum suum et, ut veritatem dicam, pejores sunt nostri, Latini, omnibus habitatoribus aliis.

7) M. a. D.: Item sunt ibi Armenii, Georgiani, Nestoriani, Nubiani, Jacobini, Chaldei, Medi, Perse, Ethiopes, Egyptii et multe gentes alie, que sunt Christiani; und meiter: Midianiti qui nunc Bodwini (Bebuinen) dicuntur et Turcomani.

\*) A. a. D.: Cum aliquis fuerit malefactor, ut homicida, latro, fur, adulter transfretat; ut in penitencia vel qui timet pelli sue et ideo in terra sua timet stare; et sic de diversis partibus, ut Teutonia, Italia, Francia, Anglia, Ispania, Ungaria et de ceteris mundi partibus illuc veniunt, sed vere celum non animum mutant; a. a. D.: 89: malis parentibus fiunt filli peiores et ex his nepotes pessimi. Bemertenswerth ift das Urtheil, das derfelbe driffliche Piiger S. 89 üfer die Sancenen fällt: sunt tamen hospitales multum et curiales et benefici; dagegen die Sprijchen Chriften: Latinis fidem nullam servant, misere vestiuntur et induuntur, parci sunt, eleemosynam non dant.

"Ge zeigt fich hier beutlich Wilken's Standpuntt bei diefer Berwickelung; er agt III 2 S. 202 A. "Es ift flar genug, bas ber Erzibischof (Wilhelm v. Thrus) zur Gegenpartei gehörte; und in dem nachberigen Betragen des Grafen Raimunt finden sich wenigstens Gründe, es nicht sit entichieden zu achten, daß ibm so ganz volltommen Unrecht geschah, als der Erzbischof es darstellt." Darin dat Wilsten volltommen Kecht, daß er seines Berichterstatters moralische Entrütung aus seinem Parteihasse ertstätt; im Uedrigen schein seine Behauptung theis unbegründet, theis untlar. Vergegenwärtigen wir uns die Tage der Tinge. An der Spite fland ein König, durch körperliche Gebrechen mißtraussch gemacht und zeiswächt; das war bekannt: gesentt wollte und mußte der König unter solchen Umfänden werden; natürlich sinden sich dazu immer Personen, die mehr oder werüger geeignet sind, dabei das Wohl des Staates zu kördern. Daß der Graf von Tripolis geeigneter war zur Reichsregierung als jener, seugnet Rie-

mand, warum also sollte er freiwillig die Regierung anderen Unfähigen überlassen, die er hafte und denen er verbaft war? Insosern ift es richtig, daß der Graf sich seinen Einstuß sichern wollte, und jeder nuch ihm dazu den besteu Eriolg wünschen bei der bedrängten Lage des Reichs. Daß er es auf so ungeschafte Beise versucht bätte, wie man damals dem König einredete, ist eine Annahme, die mit des Grasen Klugheit durchaus im Wiederspruch sieht; gänzlich unerwiesen ist sie jedenfalls.

10) Das gange Gefet bat Wilb. r. Tyrus aufbewahrt in liber XXII cap. XXIII. Er fagt ba: quatuor viri prudentes et fide digni, Bilfen fügt babei bingu G. 225 a. a. D. "Offenbar maren biefe Manner feine Ritter, fonbern Burger, wie ibr Geidaft mit fich bringt; biefe Theilnabme ber Burger an ber Erhebung und Bermenbung einer Steuer ift eine in biefer Beit febr mertwurdige Erscheinung." Rach meiner Meinung ift biefe Erscheinung zu merkwurbig, um glaubhaft gu fein. Wilbelme Ausbrud beweift weber fur noch gegen jene Auffaffung. Aber bas icheint mir boch volltommen junglaublich, bag in tiefen Ginfchatungetommiffionen mit fo wichtigen Funktionen Atel unt Beiftlichfeit feine Bertretung gehabt batten, jumal wenn man erwägt, baf gerabe biefe Stante vorzugeweise jur Steuer beigutragen batten und ferner, bag gerate bei ibren Einschätzungsobjecten bie Reclamation gesetlich ausgeschloffen mar. Man überlege weiter, bag nach ber Lage ber Dinge jebenfalls ber Grundbefit eine febr bebeutente Laft ber neuen Steuer gu tragen batte; nun ift es boch unbentbar, bag man bei einer Ginichatung und Befteuerung bes Grund und Botens nur Burger vermanbte, bie boch offenbar am wenigsten geeignet bagu maren. Belde Burger follten bie Commiffionen gebilbet haben? ohne Zweifel boch nur Kaufleute, benn man wird nicht annehmen wollen, daß damals irgeud eine andere burgerliche Rlaffe bafur verweutbar mar. Demnach muß Bilten's Deinung ale irrig angejeben und vielmehr angenommen werben, bag außer ben Raufleuten auch Beiftlichkeit und Abel in ben Commiffionen vertreten maren, man mußte benn glauben, baft biefe Commiffionen überbanpt blos für bie Statte ernannt murben; bann murbe aber bie Angabe fiber bie Ginichatung febr mangelbaft fein, was fich taum annehmen lagt. Gin weiteres Gingeben auf bie Art ber Beranlegung muß ich mir bier verjagen.

11) Unter bem halben Byzantiner ift von bem Berichterfatter der Rabuinus genannt. Eine authentische Erflärung sür biese Münze habe ich nicht gefunden; ob es mit ravus grau, grau-gelb zusammenbängt, also eine Münze, die stark mir Kupfer gemisch ist, bezeichnet, kann ich nicht sicher machen.

12) Hier ist gerabe eine Stelle, wo Wilhelm von Tyrus glaubte ein Uedriges Beit gegenüber thun zu müssen, indem er den Eid so motivirt: eo quod singulis eorum sere de majoridus Regni membris portiones promiserat non modicas, ut ad id obtinendum quod petedat corum susfragiis adjuvaretur et studio: quidus ut promissa compleret, simili vinculo dicedatur astrictus. Nos vero id asserendo dicere non convenit; quia pro recto compertum non habemus: ita tamen sama frequente vulgadatur in populo. Daß dergleichen zu geschehen psiegte, mußte der Tryslichol wissen, seine moralische Entrüstung mag sich dier mementan mit dem Streben nach Objectivität zu jener Keuserung vereinigt haben. Allerdings din ich auch der Meinung, daß kaum anzunedmen ist.

raf jeter seine Buniche fermulier und Beit vergelegt hat; mag and nicht einmal andennungsweise über bergleichen verhandelt worden sein, was ich nach der Lage der Dinge bezweifte, ein filles Einverftändniß bestant, bestimmte Heffinungen batten sich ausgedicket, deren Jehlschlagen ibm dann se bald jeden Beden umer ben Hüßen wegnahm; bisterische Analogien gibt es bekanntlich in Masse baster ift es offenbar mit zu erklären, bag er sich seine Entsetzung so obne jeden Widerstant gefallen ließ.

13) "An biefen Ranten, welche wider ben Grafen von Jeppe geschmiedet wurden, war selbst seine Genahlin Sibylle nicht ohne Antheil," meint Wilken a. a. D. S. 239 und flügt sich babei auf die Stelle bei Wilhelm von Tyrus: suggerente doc et ad id penitus hortante matre. Will man tabei auch dem Berichterter unbedingt glauben und sich Wilken's Aussezung gefallen lassen, se gebt bech unbedingt aus Sibyllens höterem Berhalten hervor, daß bergleichen nur eine momentane Anwandlung hätte sein können.

14) Willen meint S. 257: "tag Raimund felbst nach tem Thron frebte, ift mehl aus allen Berbältniffen flar genng." Allerdings, warum sollte er auch nicht? Es ist nur zu bedanern, daß sein Streben so schlechten Erfolg datte. Bebenfalls braucht es nicht einer Stelle Jacobs v. Bitry, ber bierfür fein besonderer Gewähremann ift, um Billen's Bebauptung glaublich zu machen.

15) Wilken meint bierzu a. a. D. S. 274. "Auch bie nachherigen Exeignisse beweisen beutlich bas allgemeine Mistrauen gegen ben Grafen Raimund, welches benn freilich begründet genug war," und ftützt sich sich sie Behauptung ber Unebrlichfeit Raimunds auf bas Zeugniß Rogers v. Hoveten, eines jexieren Chronisten, bessen Eigene Angaben sehr versichtig aufzunehmen sind, zumal in einer solchen Sache; seine Duellen baben ihm nicht von Raimund gesagt; qui nuper cum Rege soedus fraudulenter inierat. Die "nachherigen Treignisse" beweisen zum Theil wenigstens eher bas Gegentheit, nämlich baß es Raimund ossen meinte, wie in dem Kriegkrath, wo ihm allgemeines Vertrauen wnite; setzglich der Tempser zeigte "Misstrauen".

16) Wilten felgt merkwürdigerweise Suge Plagon's Fabel von ber Bergrabung bes Kreuzes, beren Unwabrheit gang offen am Tage liegt, jumal er Salabin's Brief sur acht halt, ber sich ja zur Heransgabe bes Kreuzes bereit erklärt. Beral. and Riester 23, A. 3.

17) Daß bie Beschnlbigung, sals sei Raimund nach Einverftandnif mit ben Türken gesioben, salich sei, ergibt sich aus ben Berichten Coggeshale's und Bo-baebin's, bie allein ben Ausschlag geben können. Wilk. 286.

18) Ich bin bei tiefer Darstellung ten Annalen geselgt, die Beehmer als Argentinenses, sontes 66—113, Wilmanns M. G. SS. XVII als Marbacenses herausgegeben bat. Eine Unterjudung über Benennung und Autorschaft biese Annalen liegt außer bem Bereich tiefer Schrift; id verweise in bieser Beziehung auf Beehmere Bemerfungen in der Vorrede zu der eben angessibrten Ausgade p. XXII sind andrerseits zu der Wilmanns' in den M. G. a. a. D. 142 si.; insbesondere aber auch auf dem Aufsah im Archiv XI S. 115 si. Mag alse in beregter Beziehung auch eine Disserenz zwischung ern herbeite der in überein, daß "die Erzählung der Jahre 1180—1202 im Augemeinen das Berräge gleichzeitiger Ausseichung trägt;" s. Wilmanns im Archiv S. 126: ja Beebmer meint, a. a. D. p. XXVI "ihr Bersasser seenwärtig gewei-



sen zu sein, als 1186 (1187) zu Straßburg vor Friedrich I. das Kreuz gepredigt wurde." An diesen Straßburger Bericht schließt sich im Ganzen Andeert an S. 17; nur tennt er die Einzelheiten nicht so genau. Im Ganzen solgt auch der Anonymus bei Canistus diesem Bericht und es ist charatteristisch, wie er ihn in seiner Beise umgestaltet. Der miles un ieus wird schon durch die erste Rede bewegt, weil dem Berichterstatter das plausibler schien; durch die Rede des Bischofd heinrich von Straßburg, die er in extenso solgen zu lassen das Bebültnich hat, werden dann die Fürsten und Ritter zur Annahme des Kreuzes dewegt. Der Kaiser, meint der Anonymus, hatte innerlich auch schon längst den Enischluß gesaßt den Zug zu unternehmen, aber er wollte erst abwarten, was die Aitter und Kürsten ihr das die Aitter und Kürsten das gu unternehmen, aber er wollte erst abwarten, was die Aitter und Kürsten zurücklassen kassen der Kreuzes der Kreuzes der Kreuzes zurücklassen der Kreuzes der

16) Wilfen IV S. 50 verwechselt ben Rürnberger Reichstag am 2. Febr., auf welchem ohne Erfolg mit Philipp von Köln verbandelt wurde, mit dem in der Christwoche gehaltenen, so daß ihn das jam cruce signatus zu der unrichtigen Annahme zwingt, daß der Kaiser icon vor dem Mainzer Reichstage

bas Rreug genommen babe.

20) Ich folge hier im Biberipruch mit den übrigen Quellen Gerlach's Mitteilung, die sich in einer Randnote zu Ansbert sinder: ed. Dodrowsky S. 18: ad hanc curiam cum episcopus Heinricus venire non posset, mist Ricolsum de Stragov, virum literatum, qui reversus omnia quae idi vidit et audivit, prius episcopo, deinde omnibus nodis sideliter narravit. Beshalb feiner der Reueren, auch Riezler nicht, die cit. Stelle beachtet oder nur erwähnt, tann ich mit nicht erklären. Bas den Cardinal von Mainz sern gehalten hat, läßt sich böchstend vernnutden.

21) Schloffer's Annahme III I. 472 als fei "Friedrich plöglich durch die Rete bes Legaten bewegt worben, fein Entschliß fei die reine Wirfung eines augenblidflich angefachten Feuers" gewesen, ift irrig; die von ihm angezogenen Stellen beweisen nichts.

22) Bernh, Thess, Muratori VII S. 804 nennt Philipp von Schwaben, inbem er ihn mit bem späteren Kaiser verwechselt.

23) Die Reinhardsbrunner Annalen ed. Wegele 44 geben XIII milia signatorum an. Dergleichen Angaben beruben auf Trabition, sind also mit Borsicht aufzunehmen. Bergl. Riegler 18.

24) In Ermanglung eines Wertes über das Minzwesen dieser Zeit muß ich mich bei den Werthbestimmungen der Minzen an Einzelbestimmungen hasten. Das Diplomatar. Ludecense I Num. CLXXVII, nach 1251 gegeben, gibt den Werth einer Mart auf XIII Solidi und IV. denare, natürlich Silber, an; und in gleichem Werth ebenda in 'einem Dokument auß dem Jahre 1298 lib. II N. CIII; edenso ein solches auß dem Zahre 1214 bei Lacomblet Diplomatar. Rheni inser. II No. 47. Nach der Berechnung Seetbeer's, mitgetheilt in Peregrinatores aevi medii Quatuor ed. Laurent 1864 S. 91. A. 686 betrug der spätere römische Denar 2, 69 Silhgr preuß., welcher Werth sich während des Mittelasters wehl nicht weientlich geändert hat, ein reiner Solidus von Silber demnach 1 Thir. 1½ Silhgt., eder in der Ausprägung 29 Silhgr., eine Mart also ohn-

gefähr 13 Thir., die ebengenannten brei Mart also ca. 89 Thir. inneren Werth. Bas nun die Bestimmung des relativen Werthst angeht, also gleichsam die Uebersetung jeuer Summe in ihre heutige Gestung, so dietet sich gleich unten ein Anbaltspuntt, we gesagt wirt, daß der Preis sür 4 Ochsen auf I Mart, also II Thir. von den kaiserlichen Commissären in Ungarn gesett wurde, das würde also sür einen Schsen ohngefähr den Preis von 3 Thir. 10 Star. ergeben. Nimmt man nun anch an, daß das sür die dannalige Zeit der nermale Preis war, so ist es doch missisch und fast unmöglich darans einen krieten Schluß für hente zu machen, da dazu Nachrichten über andere Conjuntionsartikel nothwendig, wären, um zu vergleichen, ob die Biehpreise in demschen Berhältnisse zu den Preisen ber übrigen Lebensbedufnisse kanten wie bei uns. Diese Gleichheit vorausgesetzt, würde der resative Werth jener Summe also ungefähr das 20sache des inneren sein; so repräsentirten zene Mart einen Werth von ungefähr das 20sache des inneren sein; so repräsentirten zene Bart einen Werth von ungefähr das 20sache des inneren sein; so repräsentirten zene Bart einen Werth von ungefähr das

25) Ueber bas Edikt Riezler 17. Das Itinerar reg. Rich.: hoc iter nullus

arriperet, cujus facultas ad sumptum annum insufficiens videretur.

26) Dag bie Senbung bes Grafen Diet feinen antern 3med gehabt habe, babe ich ich ich weite 4 ausgefprochen.

27) Itinerar. peregr.: Vehicula vero quam plura propter itinerarios egrotantes constructa fuerant, ne vel sano infirmus moram necteret vel languentium turba ob iter destituta periret.

28) Die Annales Col. Max. α. α. Σ. Θ. 794 3. 33 f. berichten hier f\(\tilde{a}\)f\(\text{fid}\) ich: Fridericus, filius imperatoris, dux Sueviae, filiam Bele Ungaris regis ducit uxorem.

29) Riegler 18 glaubt ben Sauptgrund für biefe Entscheibung bes Raifers in feiner Freundichaft gu Rilibich Arelan fuchen gu muffen. Es ift ungweifelhaft baß gwijchen beiben ein gutes Berbaltnig beftanben bat, aber ob ber alte Gultan bamale noch Alleinberricher (Sammer, Beid, bes Deman, Reiche) mar, tonnte bem Raifer bei feinen genauen Begiebungen nicht gewiß fein, außerbem laft fic wohl nicht annehmen, bag Friedrich auf eine jo allgemeine Beziehung bin einen fo wichtigen Entichluß gefaßt bat; ferner tannte er bie griechischen Berbaltniffe fo weit, bag fie ibn jum Landweg nicht ermuthigen tonnten. Rach meinem Dafürhalten mußte icon ber Dangel an Schiffen ben Raifer vom Geemeg abbal-Dag viele biefen riethen beruht auf ben mannigfachften Urfachen, theils Untenntnif, theile frommen Bunichen und driftlichem Gifer. Dan mußte bei ben italienischen Seeftabten sowohl als bei Ronig Bilbelm v. Sicilien ben beften Willen vorausseten, wozu, befonders mas jene angeht, wir nicht berechtigt find. Der Raifer bat ohne 3meifel mit ihnen verhandeln laffen, aber entmeter erboben fie ohne Beiteres Schwierigkeiten, ober mas mir mabricbeinlicher ift, fie ftellten Begenbebingungen, beren Erfüllung Friedrich nicht garantiren tonnte. 3m llebrigen vergl. Riegler 19 f. 58 2. 3.

30) Riegler 34 ff.

31) Arn. v. Lübed hat die sonderbare Nachricht, daß 500 Berbrecher hier vom Kaiser zurückgeschickt wurden. Abgesehen von der Zahl scheint die Sache ungsaubbaft, weil man dem Kaiser doch feine solche Handbabung der Juftig zutrauen kann, daß er, um solche Berbrecher soß zu werden, sie ins Reich zurücksichte. A. v. L. hat wohl die Bestrafung einzelner und die Zurücksendung Mittelsofer consuntirt.

Gifder, Rreuggug Raifer Friedrich's I.

- 32) Riegler 25 f.: baf. auch eine Bufammenftellung ber Bablen.
- 38) Bu ber ericopfenben Ueberficht ber Theilnebmer, Riegler 141 f. erubrigen mir nur noch wenige Bemerkungen. Der freilich wenig zuverläffige Bericht bei Matth, vet, anal. V 654 neunt Grave Derik van Cleve - ob Ansberts Leodic, german, comitis de Clavien? ferner Grave Wellem van Ostfrieslant syn soon; Smalenberg ift bie Berrichaft, in ber Pormont liegt. Riegler's Erklarung von Jazarensis für Zara ift mir nicht unbedenflich, der Jacezensis liegt bem Jazarensis lautlich unbedeutend naber ale ber Jauriensis; jener ift aber nicht unbeftritten ber von Zara, biefer aber ficher ber von Raab; biefer batte bem ungarijden Ronig Folge ju leiften, jener nicht. Bei ber G. 102. von mir ermabnten Befanbtichaft wird auch ein Graf von Tufcien ermabnt, ob ber bei R. 143 gengunte Durgs? Bas ben Reuenburger betr., fo tann ich Bilfen und Riegler nicht folgen; ibr Bemabremann ift junachft ber anonym. Canis. ber feiner ift, bef. für eine folde Nachricht; wenn Uneb. ben Bruber bes Babringers bef. erwähnt, murbe er ben Bergog felbft gewiß ermahnt haben; wie follte biefer nach einem Schloffe bier benannt fein, bas in feiner Urfunde unter feinen Titeln vorfommt? Neuenburg war bamals auch fein Zähringides Gut (vergl. Spruner Deutichtb. V) beshalb wird auch Schöpflin (hist. Zaringo-Bad. I. 15) Recht bebalten, baf Bertholb V. an biefem Bug nicht theilgenommen bat.
  - 34) Riegler 27.
- 35) Der von annal. Reinh. gegen Besa ausgesprochene Berbacht ist sicher in bieser Weise unbegründet; Ansbert schwantt. S. Riezler 27, 6 u. 52 f.
- 36) Wenn annal. Col. u. anonym. Canis, ftatt Gran bier vieus resp. civitas S. Georgii nennen, woran Bilf. Anstoß nimmt a. a. D. 59, so ist bamit bie Georgenstadt, eine Borstadt Gran's, gemeint.
  - 37) Wien. Jahrb. ber Lit. 42 G. 26 u. 27.
  - <sup>38</sup>) Eutop. IX, 11; Vopisci Probus imperator c. 21
- 39) Arnold von Lübed bat bier bie Rotig, baf ber Darich über Sclantemunt und bas Baffer Giga refp. Erga gegangen fei und gwar nach brei Tagen und brei Rachten mit Berluft von 3 Rittern. Der neuefte Berausgeber Arnolbs fagt in ber Schulausgabe S. 130 A. 2. Fluvium Eizam cui fortasse ab urbe Esseg nomen inditum est, Drawam fuisse, patet ex Ansberto. In Being auf bie Bezeichnung ber Stabt fagt ber Berausgeber: De urbe Sclankemunt et hie nostrum errasse und citirt bie Wien, Rabrb, S. 27. Es bleibt zweierlei gu erklaren: Erza und Sclankemunt. In ber oben angeführten Erklarung ist bie Meinung ausgesprochen, baf eine Confusion gwijchen Effeg und bem Alufinamen vorliege; wie tommt er aber bann ju bem Stabtnamen Salantemen? benn ber ift naturlich gemeint. Daß jene Confusion ftattgefunden babe, ericbeint mir an fid nicht unmöglich. Aber bie Rennung von Salantemen ift bod mobl nur baraus zu erflären, baf irgend ein Theil ber Kreugfahrer ben Beg nörblich vom Fruidta-Gebirge genommen babe, eine Ertfarung, bie fich inbef weber burch Unmabriceinlichfeit noch Evideng auszeichnet; in biefem Fall tonnte auch Giga burch Theift erflart werben. Bergl. Riegler 28, 2.
  - 40) Riegler 28.
- 41) Das von Ansbert ermagnte, Belgrad gegenüber liegende Gowin fann entweder Semlin ober Panizowa an ber Temes sein. Daß sich Gowin aus ber späteren Stelle, wo' Ansbert Engesberts Tod ermabnt, in ber Weise ba-

bin verirrt haben folle, wie bie Biener Sabrbucher a. a. D. S. 29 meinen, tann mir nicht einleuchten. Bergl. Riezler 142 unter Berg.

- 42) Bei biefer Bestimmung tann ich mich ber Meinung ber B. 3. nicht anschliegen, welche Branitza beim bentigen Kastelat suchen; nach Lejean's Karte in Betermanns Mittheilungen, Ergänzungsbest 4 liegt jenes 23/4 Meilen nörblicher als bieses.
- 149) Auch bei der Bestimmung über die Lage dieses Ortes glaubte ich mehr der Karte Lejean's solgen zu sollen; diese bietet zwei ähnliche Namen: Ravan im oberen Thal der Mlava; Ravanitza, von jenem nach SSB. gelegen, nicht weit von der Morava. Für das letztere, auf den Karten gewöhnlich als Klosser Ravanitza verzeichnet, entscheitelst sich der Berfasser in den Wiener Jahrb. a. a. D. S. 37—40 und nach ihm Riezler 29. Eine sichere Entscheitung wird sich allerdings kaum derbeisühren lassen; ich glaubte mich silt Ravan entscheiden zu dürsehings kaum derbeisühren lassen; des derbiegs vermeiden wollte, es am besten seinen Weg durch das Thal der Missa vermeiden wollte, es am besten seinen Weg durch das Thal der Missa in einem nud den Missa der Satdliesi-Geb. umgehen konnte, um so nach Nissa zu gelangen; allerdings wäre auch mit einer nicht gerade allzu bedeutenden Abweichung nach R. W. Kavanitza zu berübren gewesen. Aber es scheint mir auch das in silvestribus Bulgariae quum civitati Kadnel appropinquaremus gegen Ravanitza und für Kavan zu sprechen.
- 44) Die Rebensarten bes griech. Gesandten beweisen mehr als zur Gentige, daß dem Griechen nichts erwinischter kann, als die verwilderte Natur seiner Unterthanen; es lohnt sich nicht bei ber politischen Stellung ber Griechen, bei bem Sharafter und ben Bunichen bes Byzantiners und seines Statthalters eine Lanze sitt ibre anfängliche Bertagstrene zu brechen. S. Riegler 29.
- 45) Die frühere Sauptstadt ber Gerben mar Rasca in Rascien, Raizenland, amischen Ravaniba und Diffa.
- 46) Lejean meint a. a. D. S. 20, daß mit den als Bundesgenoffen der Bulgaren bei der Begründung dieses Reichs durch die Affaniden genannten Blach inicht die eigentlichen dacischen Walachen, sondern die Zingaren oder Autoorlachen, Bastardwalachen, gemeint seien und stützt sich dabei auf die Behauptung einer Edronik, die erzählt, daß der Kern dieses Bolks in die Karpathen geflüchtet sei und sich der kebauptet habe, die sie stellte in die Karpathen geflüchtet sei und sich der Kebauptet habe, die sie seinen kond nicht von den Karpathen herabsestiegen und mit den Blach müßten also jene Mauro oder Kutowalachen gemeint sein. Das "damals" Lejean's sieht aber auf sehr schwodlachen gemeint sein. Das "damals" Lejean's sieht aber auf sehr schwachen Füßen. Bei der Rolle, die biese Walachen bier sowohl als in den Bhjantinischen Berichten bei der Begründung des neuen Weichs spielen, dei der Magle der Erteitfräste, die sie kellen konnten, ist doch jene Annahme durchans unwahrscheinlich. Indeß nuß im mich natürlich bier nur auf das Aussprechen von Bedenten bestyränten.
  - 47) Bergl. Riegler 30.
  - 45) Der Brief bes Raifers an feinen Gobn gibt 32 an.
- 49) Wie bei bem Abichnitt über Tageno S. 15 bereits ermähnt ift, ift wohl Hals zu lefen, benn bie Guter berer von Hals, bie fpater in ben Grafenstand erboben wurden, lagen in bem Bisthum Paffau an ber Donau.
- 50) Tageno hat bier ben 11. August angegeben; ob die Differenz mit Ansbert baber tommt, bag fich ibre nachrichten auf verschiebene Seerestheile bezieben, ob



von Getächtnis- ober Abschreibeseblern läft fich schwer entideiben; ich bin burchgangig, auch bei ben feigenten Differengen Ansbert gefeigt, weil ich ber Meinung bin, baß biefer nach seiner gangen Tenben; und Stellung eber im Stanbe war, bas allgemein richtige Datum anzugeben.

51) Ueber Sofia f. Wiener Jahrb. 43 f.

32) Nach Tageno wird am 15. August tie britte clausura gestürmt. Weiter unten liegt ebenfalls eine Differeng von mehreren Tagen, bei ber Ueberreichung bes griech. Schreibens vor.

58) Filr die Erklärung des Namens Circuiz wird kaum etwas Anderes übrig bleiben als mit ben Wiener Jahrd. S. 46 ihn für eine Corruption aus Mariga oder Morawiga zu nehmen, so daß er die Thalebene dieses Fusses bebeutet; oder man- müßte ihn mit bem Städtenamen Liftiz, den Arnold v. Libed als letzte Station vor Philippopel angibt — auch Tageno spricht von einem Ort Circuice — zusammendringen, so daß diese Stadt wohl Tatar-Bajartschif wäre, 13 Sumben von Philippopel, in bessen Ande neuere Reisende die Trümmer einer alten Stadt geleben baben wolsen.

54) Riegler 35 ff. und über ben Brief an Galabin 51 f.

55) Nach ber Tabula Peuting, liegt Beroë 10%. Meisen von Philippopel auf ber Straße nach Andialos; 20% Meisen von Abrianopel; die Acta S. Alex, geben an, daß sie össtlich von Philippopel, unweit des Flußes Arzos, 11% Meisen entsernt liege. Bergl. Wien. Jahrb. S. 46 st. Spruner scheint sie mir demnach etwas zu weit westlich gelegt zu haben.

64) Die Herrichaft Calentin ober Kalben liegt an ber Mer nörblich von Kempten im bairischen Algau. Die Grafen von Pappenheim stammen von bem

Beichlecht Ralben ab, vergl. Joh. Ml. Döberlein 1739.

57) Wiener Jabrb. G. 51.

55) Bernis mobl aus Betritich verichrieben.

- 5%) Annal. Col. Max.: cum igitur custodiis laxarentur datae sunt iis claves omnium custodiarum permissumque omnibus Christianis libere exire; bas ist natilriich eine überichwengliche Nachricht, die sich zum Theil aus dem Standpunst des Bersassers, zum Theil auch aus der Natur seiner Onelle, die durchweg Traddition ist, erfärt.
- °) Die Wiener Jahrt. sagen, Blistmos sei zu zuchen, wo ber Bach Jabina einstiese in die Maritya, dem Dorf Bahabere gegenüber. In dieser Richtung bietet nun Lejean's Karte ungefähr Kapasli oder Papaslu; ich habe mich dafür entschiederen trotz der verbältnismäßig geringen Entserung, weil der Kasier sich von Philippopel doch nicht sehr weit entsernt haben wird, wenn er dahin zurücklehren wellte. Es liegt auf der Straße nach Abrianopel zu. Worauf die Wien. Jahrb. übrigens die Behauptung stützen, daß der Uebergang über die Waritya erft später stattgesunden habe hund daraus allerhand solgern, kann ich nicht einsehen.
- ") Die Wiener Jahrb. weisen mit Recht ab, baß mit diesem Probaton ober Perbaton die jenseits des Hämus gelegene bulgarische Stadt Provadia gemeint sein könne, geben aber an, die Lage der Stadt nicht bezeichnen zu können. Nach der Einsicht in die neueren Karten, insbesondere die Lejean's halte ich es sür das Bahrscheinlichste, daß Probaton etwa verderbt sei aus Paliana, einem Ort am Südostabhang des Standscha-Gebirges, ungefähr 12 Meilen von Abrianopel,

nicht allzuweit von den Quellen des Erghene, nordöftlich von Kirfilissa. Die Entsernung des auch von Riezler 44 angenommenen Prowad — 24 Meilen von Abrianopel — erscheint mir bebenflich bei biesem Zug.

62) Daß es bie Wiener Jahrb. nördlich von Abrianopel legen, beruht offenbar

auf einem Drudfehler.

63) Wiener Jahrb. G. 58 f.

<sup>64</sup>) Marfowo heißt bei bem anonym. Can. Manitowe; fonst nennt es nur noch epistola de morte als Maniceta; barnach ift Riegler 45 zu berichtigen.

65) Wiener Jahrb. G. 59.

06) Aus ben Berichten geht hervor, bag ber herzog nicht mahrent jenes ersten Kampfes, wie bie Wiener Jahrb. meinen, hinzutam, sondern erst einige Zeit nachber jene in ihrem Schlupfwintel aufsuchte; so auch Riegler 45.

67) Die Bestimmung von Grabhiz als hisfar scheint mir immer noch bas Bahricheintlichste. Abgesehen von ben fehr bedeutenben Entsternungen, kann ich ane eine llebersteigung ber Abodope burch einen hausen beutscher Kitter kann glauben; baß die Gegend um Saloniti Flachia gebeissen haben soll, ist mir gänzlich unwahrscheintlich; bas non multum a Thessalonica scheint mir einer von ben

vielen geograpbifden Schnitzern. Riegler 45, 3.

69) Daß Culos mit Colla basselbe ift, welches, die Tabula Peut. XX rönt. Meilen nordwestlich von Enos setzt, scheint zweiselsos, daß aber, wie die Wiener Jabrb. weiter meinen, die hentige Bezeichung nur eine gewöhnliche lungestaltung und Anpassung des ursprünglichen Kolla oder Koela zu sein scheine, um mit demfelben einen Sinn zu verbinden, scheint mit ebenso zweiselhaft. Schafarit muß erst den disservenden Namen Koela annehmen, um überhaupt eine Basse sür jene Conjectur zu gewinnen; daraus sollen nun die türtischen Benenenr Koi gedische und dazu einen bestehigen Just gemacht haben. Es ist doch ersichtlich, daß wenn ein Boll sich einen solchen Namen mundgerecht machen will, es den fremden Ueberrest in seiner Weise ausspricht und ihm allenfalls durch Andängung von -borf (köl) -fladt ze, eine auch ihm verfändlich Bedeutung verseirt; zur Anhängung von dergl. braucht es keinen fremden Ueberrest zur Stüge und wird ihn nie gebrauchen. Jene Conjectur wäre also doch nur annehmbar, wenn Kol oder Köl dem Laut nach mit Tichelebi zusammen zu bringen wäre, wie weiter unten z. B. aus Ross Kolla Rus-Koi entstanden ist.

5 00) Die Wiener Jahrbucher lejen mit Recht ftatt Menos, wo bas M leicht von bem Borbergebenden fich berüber gezogen haben tann, Enos. Anobert fabelt von bem Aufenthalt bes Menelans und ber Helena in biefer Stabt.

- 70) Arnold von Lübed berichtet a. a. D. S. 678, baß man, um etwas Feineres zu genießen, acht Ochsen für ein hubn gegeben habe; eine Nachricht, die kaum buchftäblich zu nehmen und für seine Art von Quellen bezeichnend ist; man bört die Trabition beraus, die gern solche Formen annimmt. Riezser's Darfellung bes solgenden Borganges 46. s. 8 kan ich aus Ansbert 45. 46. nicht berauslesen.
- 71) Die Wien. Jahrb. enticheiben sich mit Recht bei ber Feststellung biefes Orts gegen bas Constantia am nörblichen Donaunfer und am schwarten Meer, bezeichnen aber bas britte, was allein sin Betracht kommen kann nur baburch, baß sie sagen, es sei bas am Nebenbach bes oberen hebrus gelegene. Es mitste also nach allen Karten, bie mir vorgelegen baben, westlich von Philippopel sein;



bie Einen geben es birect westlich von dieser Stadt in einer Entsernung von minbestens 5—6 Meilen an, wie Spruner, Andere mit einer steinen sistlichen Abweichung. Daß aber ein Marich nach Westen sinnles war, ist an sich versändlich, auch beweisen Tageno's Angaben die llumöglicheit. Bon Philippopel bis Constantia marichirten die Arcuscaprer vom 15. bis 21. Januar und num sollten sie nach dem Ausenthalt, der nach Ansbert aliquot dies dauerte, von jenem Constantia die zum b. ober wie Tageno angibt 6. Februar nach Abrianopel marschiren, was doch gänzlich unwahrscheinlich und kaum möglich erschein. Der letze Rebenflüß der Maritya vor der Tundscha hat wie seine Nebenflüßse feinen Ramen, der dem von den Wien. Jahrt. gegebenen entspräche. Bon den ber tannten oder von den Karten gegebenen Städtenamen sann es dier teiner sein; es erschien mir so als das Wahrscheinlichse, den Ort da zu suchen, wo Leisan den Vannen Vusbanje (wiellschoft saussich, den Ort da zu suchen, wo Leisan den Vanden Vusbanje (wiellschoft saussich wir Constantia zusammenzubringen) verzeichnet hat, das nach D-No. von Philippopel und D-S-D. von Berba an einem Rebensluße der Tundscha liegt.

72) Die Herausgeber bes Ansbert in ben Fontes lesen bier usceria, bie Biteriche Abichrift hat aserias, Debrowsth aserias, alle brei find mir unverftändlich; es icheint eine Berderbischeit vorzuliegen, die vielleicht durch bas uaheliegende actuaria verbeffert werden finnte, welches gan; flach gebaute Segelichiffe mit Andreinrichtung bebentet. Die Angaben über die Zahl ber Schiffe weichen bei den einzelnen Schriftfellern seh; im Allgemeinen wird man sich Ansbert auschließen miffen.

74) Die Annal. Col. Max sagen: imperator autem compositioni assensum dare noluit nisi et nuncii Soldani cum suis dimitterentur; biese Angabe bezieht sich natürlich auf die Gesanbten bes Sustans von Iconium.

74) Riegler 58 f.

75) Die Annal. Col. Max geben irrthümlich au: obsides viginti quatuor und Hug. Chron. continuatio Weingart, gibt jogar octingentos obsides usque Iconium deducendos. Bgl. über bie Geifeln Riczler 50.

76) Die Annal. Col. nennen bas dona regia.

27) Riegler 47 icheint mir gu ichwanten.

78) Annal. Placent.: Imperator autem Fridericus libenter volebat ire ad expugnandam Constantinopolim, tamen consilio principum habito viam rectam obtinuit, ut quam cicius posset auxilium christianis praestaret.

70) Tagene bemerkt, baß am 21. bieser Ritter bei Abrusia begraben worden sei. Eine berartige Stadt läßt sich aber nicht auffinden, man milfige benn bas weiter abliegende Beristeri basilt halten; es scheint mir baber sehr wahrscheinich, baß bieser Rame durch ein Bersehen des Abschreichers aus ap. Rossam entstanden ift, bei welcher Stadt ber Mitter hatte zurückleiben müssen und verschieden war.

50) Brachol wird von ben Wiener Jahrb. für Bulaitei ertfart, brei Meilen nörblich von Gallipoli; es ift bas Buteir Lejean's.

\*') Wie bereits Aum. 72 augebeutet bifferiren die Angaben über die Zahl ber Schiffle bebeutent; Aunal. Col.: trecentas galeidas supra promissum eis exhibuit. Hug. Chronic. contin. Weingart: mile quingentas naves et viginti galeas. Und baraus wie ichen früher beniert ber überarbeitete Zageno bei Wentin und Freber. Ich schiffle mich wie gesagt Ansberts Angaben an.

82) Bütinger bat a. a. D. G. 376 tie Angaben über bie Ucberfahrt nicht gang richtig rejerirt: "Der lebergang über ben Bellespont bauerte nach Ansbert feche Tage, indem er ben Rubetag am Oftermentag in Abrechnung bringt, ber gange Beitraum beträgt bogegen nach ben Angaben bes Tageno und ber Rolner Annalen 7 Tage." Tageno in ber Reichersberger Chronit gibt feine Befammtgabl an, fonbern bezeichnet ale Anfangebatum ben 23. unt ale Schlug ben 28., barans felgt, bag er auch blos jeche lleberfahrtstage fennt, nur mit bem Unterfchiet, bag barunter ber Rubetag icon eingerechnet ift, indem er nämlich ben 22., ben Tag, wo ber Bergog von Schmaben überfette gar nicht in Rechnung bringt, benn er läßt bie lleberfahrt erft am 23. beginnen. Der Tageno aber bei Aventin und Freber bat wie Hug, chron, cont. Weing, 7. Zage, Die Rolner Annalen bagegen jagen: in cena domini et per continuos VII dies dux Sueviae cum omni multitudine transivit. Octavo demum die imperator transiturus praecedere noluit, nisi prius omnes pauperes peregrini transvectos cognovisset. Et tandem ipse in navi regia transmeans cet. Nach biefem Bericht batte alfo bie Ueberfahrt vom Donnerstag 22, bis incl. Freitag ben 30. gebauert, eine Angabe, welche auf einer irrthumlichen Tratition bafirt. Conft vergl. Riegler 51.

\*3) Es ift von großer Schwierigfeit, bier bie Darichroute genau anzugeben, ba faft feiner ber von ben Berichterftattern gebotenen Ramen mit Giderbeit untergubringen ift. Dag ber Weg nicht am Meere ber ging, icheint mir nach ben Berichten zweifellos; bas Deer mirb auf ben erften Darichen gar nicht ermabut, im Gegentbeil fprecen bie Berichterftatter fofort von malbigem und bergigem Terrain, fo Ansbert und Tageno, auch bie Rolner Annalen fagen; transito namque mari statim in montana venerunt; bafür spricht auch, baß fie alle Transport- und Laftwagen gurudtaffen mußten. Wie Bilten fich bie Marichroute gebacht bat, ift mir nicht flar geworben. Er erflart gutreffenb Spigaft für Begae; nachdem alfo bas Beer foweit norblich und im Junern fiebt ideint er bod nachber ben Weg an ber Rufte anzunehmen (IV. p. 105 u. 106 Anm. 110), Ausbert's Angabe, bag fie Troja gur Linten gehabt batten, muß auf einem Brrthum beruben, ber vielleicht burch bie veranderte Daridrichtung und bie eigenthümlich gewundenen Berggüge zu erklaren ift, benen bas Geer folgte. Much Riegler ftimmt bamit im Bangen überein 54, 1. 3ch babe mich bei ben ipecielleren Angaben ber Maridroute insbejonbere auf bie Tagebucher B. von Tidibatideffs in Betermaune Mittbeilungen, Ergangungebeft 20, Die Anmerfungen Rieperts und bie von biefem rebigirte vortreffliche Rarte geftutt.

Der Aufmarsch bes heeres wird von Gallipoli nach Süben an der Rüfte erselgt sein, und der Zug dann die eben gegebene Richtung genemmen haben; daß er nicht nörblich vom Gülgendagg hingegangen ift, scheint mir schon um deswillen nicht wahrscheinlich, weil dann der liebergang über den Irichi-Kluß hätte erfolgen missen, der doch nicht erwähnt ift.

54) Daß bie Krengfahrer schon bamals in biefer Stadt driftliche Landsleute getroffen hatten, wie Wilten VI, S. 105 f. Unn. meint, icheint mir kaum glaublich, weil sich bei keinem Berichterstatter auch nur eine Andentung bavon findet.

85) Daß biefes ber Weg gewesen sei, icheint mir nicht zweifelhaft; benn mit via lutosa et vallosa icheint nichts Anderes bezeichnet zu fein, als bas eben angegebene Thal, in welchem bas Derf In-ema, b. h. Hellenebene, liegt; mahrend bann mit bem magnum flumen Avelonica unr ber Kazbagh. Su gemeint sein tann. Ju ber Angabe ber Data sindet fich bier eine Differenz zwischen Ausbert und Tageno; bieser gibt ben 3., jener ben 4. als Tag bes Finst-llebergaugs an.

\*9) Der Freberiche Tageno hat bier bas Richtige, beun er gibt Thvatira binter Coloniara, foll beißen Calamer, au. Diese Stadt Thvatira siegt nach ben Angaben ber Tabula Peut, und bem Itiner. Ant. S. 836 von Magnesia an Sieplins 36, von Pergamum 58 röm. Meisen.

57) Die geographischen Angaben der Berichterstatter sind fosgende: Am 6. April ging der Marsch zwischen Archangelos und einem gemissen Cassell bindurch, wo auch gerastet wurde; am 7. tam man auf die Staße, danu durch deserta quaeclam Romaniae, so das man sich auf 8 Tage verpreviautiren muste. Am 9. April sam man nach Sycheron im Thal Ascaratana, wo das Herr wegen mangeluden Marttes zu murren begann, während der griechische Statthalter das Land verlassen batte. Am 13. April, nach Tageno am 14., sam man zu dem Cassell Calomon (Tag.) oder Calamor (Aust.) wo dei den interjacentibus montanis zwei Soldaten gesöblet wurden. Am 15. April marschirte man durch das zersärte Mescos, dann durch Ayses, wo die Gesches des griechischen Kaisexs antamen; 18. April in Alos. (Wist. IV. 106). Diese Orte vermochte ich nicht zu bestimmen.

55) Annal, Col. Max.: Philadelphiae princeps peciit ab imperatore: ne cum exercitu urbem intraret se ei extra posito omnia necessaria abundantissime provisurum. Quod et fecit.

50) Annal. Mediol. Videns multitudinem exercitus imperatoris, et cum non posset resistere, venit ad imperatorem, promisit ei forum dare et si vellet civitatem intraret cum paucis. Der felgende Kannyf bätte ohne Wiffen bes Kaifers zwei Zage und zwei Rädet gebauert.

90) Annal, Mediol, l. c.

91) Bergl. Bubinger a. a. D. 377 f.

92) Wilten IV. 108. Auch neuere Reifende tennen noch ben Ramen Deffogus für bas Gebirge bei hierapolis.

93) Die Confusion in Chron, Reichersb. ift bereits früher ermabnt. An ber Stelle von Tripolis liegen jett zwei Dorfer Rachechinte und Oftraven.

24) Die Borwürfe, bie Riegler (55, 4) bier Ansbert wegen mangelhafter biftorischer und geographischer Kenntniffe macht, seben boch mehr vorans, als man von bem Berichterflatter billigerweise verlangen fann.

95) Ansbert bat bier ben Ereurs über bie griedische Kirche, ber Bubinger ben Ginbrud einer Tagebuchenotig macht. a. a. D. 378.

90) Bergl. Bar. Greg. Brief, Bilfen IV. Beil. 4.

97) Siehe über ben unwahren Bericht S. Plagons und über ben im Itinerar. Wift, IV, 110.

98) Die von Nicetas bezeichnete Stadt Tegralegeor, ben Ort biefes Gefechts, . aibt Spriner öftlich von Coloffae.

99) ep. de morte gibt vor Sozopolis au: venimus ubi fluvius Mandra oritur.

100) Auch Dicetas beschulbigt bie Türfen ber Treulofigfeit.

101) Der Bag, wo Raifer Manuel 1172 geichlagen wurde, ift bod wohl am norboftl. Abhang ber Gultan-bagb ju suchen; warum ibn Grenner viel weiter

norböftlich leat, weiß ich nicht. — Am 25. April war man nach Lasbicaa aetommen und blieb bort ben Reft bes Tages; am 2. Mai rudte man von Gogopolis ab, es bleiben alfo feche Darichtage für ben Weg von Laobicaa bie Gogor. b. b. für eine Entfernung von ca. 24 Meilen. Auffallent ift babei gunadft, bag Coloffae, bamale Chonge, eine Statt, bie gu jener Beit in großer Blutbe fant, nicht genannt wirb; man wird anuehmen muffen, baß fie auf bem Mariche nicht berührt murbe. Warum baben aber bann bie Rrengfahrer ibren Darich nicht icon von Dierapolis nach N.D. gewandt? Darauf liefte fich antworten, weil bas Terrain und ber Maric über Laobic, viele Annehmlichkeiten bot und bas Berproviantiren febr erleichterte. Bon Laobic, mußte man bann ben Maric in öftlicher Richtung an ben Norbabhangen bes Chona-Dagh, nördlich bes Tichurut-Gol - vielleicht ber am 27. April paffirte lac. salinarum - nebmen, bann nach D.D., D. an Dluburlu vorbei, norblich vom Barla-Dagb nach Sogorolis. Wollte, man nicht fo weit norblich, fo mußte man fublich von Bulbur, Isbarta und Egerbir burch ein von Quergebirgen burchfettes, außerst ichwieriges und gefährliches Terrain maridiren; mabrent nach Norben bie alte Beerftrafe wies, Die icon Kenopbon und nach ibm Romer und Bogantiner eingeschlagen batten. Gegen bie fubliche Richtung fpricht auch, wie bann Sogopolis und Philomelium unterzubringen feien, benn wenn man auch mit Bocod Jobarta fur Philomelium balten wollte, jo mare boch faum erflärlich, wie bas Beer vom 26. April bis 8. Mai gebraucht babe, um taum mehr wie ein Drittel bes verbaltnigmäßig beften Wege nach Iconium gurudgulegen, mabrent ibm bann fur bie bei weitem größere Strede Begs und bas ichlechtere Terrain nur eine Woche übrig geblieben mare. Go ideint bie norboftliche Route bie richtige.

102) Die icon hier erwähnte Unterhanblung und Gelbforberung bes Sulians verwechseln bie annal. Mediol. mit ber frateren.

103) ep. de morte: a via regia, quam Imperator Emanuel ire solebat, necessitate coacti, ad sinistram declinavimus.

104) Die Tradition in den annal. Col. macht den vornehmen türkischen Führer zum Berräther: duxit infide per montem habentem tria milia in altum.

<sup>105</sup>) ep. de morte 494.

106) ep. de morte 494: dux Sueviae vulneratus est imo superiore dente penitus excusso et medietate inferioris.

107) Annal, Mediol: Maxima multitudo Turchorum fugerunt in quadam clausura et Theotonici acceperunt ligna et combuserunt eos.

108) Annal, Col, neunen ibn Gotfr, interpres imperatoris.

100) Die erwähnte porta latina, ber Begrabniffort und bie geographische Lage beuten auf Sichaffu.

110) ep. de morte neunt Montag nach himmelfahrt (= 7. Mai.)

111) Annal. Col. geben 15 milia und 400 an; tie ep. de morte: plus quam 6 milia Turcorum, inter quos 374 — wohl die 400 der Köln. Annal. — de melioribus totius Turciae occisi sunt.

112) Das von Anst. genaunte Firmin, bei Tag. Firma muß bei Af-fdehr liegen.

113) Annal. Mediol.: sed non inveniebant ad comedendum, sed comedebant equos.

- 114) l. c. quum venissent ad quendam pontem, Turchi fuerant ante et retro cet.
  - 115) ep. de morte neunt 40 milia equitum, autre mehr. Riegler 60 (?).
  - 116) Das Bunber vom beil. Georg haben faft alle Ref.
  - 117) Aneb. 64. Rach annal, Col. bat bies ber b. Georg getban,
- 118) Wilfen IV, 128 referirt bie Ergablung aus Nicetas, bie Ublands', Schwäbijde Kunde" ju Grund liegt. Bergl. auch Riegler 103.
- 119) Arn. Lubic. c. 34. beffen manlat ift bei Sicarb menolatum, bei annal. Mediol. manu latum. Wilf. 117. A. Veral. Riesler 61 f.
- 120) Annal. Mediol. (auch hier verfrüht) Soldanusita carum misit forum quod Christiani non poterant sufferre pugnarent cum eis.
- <sup>121</sup>) l. c. episcopus praecepit ut omnes reciperent poenitentiam et comederent carnes ad hoc ut firmiter pugnarent contra hostes.
  - 122) ep. de morte gibt 200,000 an.
- $^{123}\!)$  Annal, Mediol. venerunt ubi agresta animalia Soltani inclusa pascebantur.
  - 124) Die Wichtigfeit Iconiume zeigt Wilfen 128 f.
  - 125) ep de m. vix jam circa quingentos milites in equis.
  - 126) l. c. Iconium in magnitudine aequatur Coloniae.
  - 127) l. c. duc Sueviae cum sibi adjunctis sex.
- 128) Der Angriff bes herzogs geschah wohl von N.D., wo bie Angreifer nicht burch Mauern und Garten gehindert waren, mahrent ber Kaiser in N.-W. gerate biefes coupirte Terrain suden muste wegen ber türtischen Reiterei.
- 120) Es scheint klar, baß, als Kotkebbin sah, baß er mit seiner Bolitik Schifferuch gestitten hatte, er sich die Sermittlung seines Baters gern gefallen ließ. Das Erickeinen Gotfrieds beweist dies aber kaum (Riezler 63); es ist mir viel wahrscheinlicher, baß es ihm bei der allgemeinen Berwirrung in der Stadt gesungen war, zu entsommen; im anderen Fall wäre er gewiß nicht allein zum Thore herausgestürzt, sondern mit den Unterhändlern gekommen.
- 130) Nicetas gibt die Aussage eines Türken an, nach welcher biefem bas Wegtragen ber Tobten aus feinem Garten 200 Silberstateren gefostet habe.
  - 131) Annal, Mediol. irrthümlich 24;
  - 132) l. c.
- 133) Nach Tichihaticheff 17. scheint mir Ansbert's quaedam villa magna sicher = Rassaba.
- 134) ep d m.: noctis silentio tantus factus est terrae motus, quod putabamus super nos Turcorum acies irruisse.
- 135) Ucher Rlein Armenien f. Ritter, Mein-Affen II. 67-81.Riezfer 65 ff.; Die Schilderungen ber armenischen Gesandten bei ber Brude zu Mut seben inbeg etwas nach Abschreckungstheorie aus.
- 1309) Das cast, munitissimum Sibilia ift vielleicht bas ca. 2—3 Stunden nietlich von Mut noch jeht gelegene vierectige, vierthürmige Castell, bas einen starten Mittelthurm umschließt und nach Tschibatschess 28 aumert ift.
  - 137) Wilf. IV. 137.
  - 138) Tidibatideff 18.
  - 130) Mit Ansbert's herbarum abundantia ift ohne Zweifel bie in jenen

Bergen häufige Bachholderbeerart (juniperus drupacea) gemeint, die süße, esbare Frückte liefert. Tschib. 54.

140) Der treffliche Ercurs Rieglers über ben Tob bes Raifers überbebt mich einer genaueren Untersuchung. Rur Beniges mochte ich noch bingufugen. Bunachft icheint boch bervorgehoben werben ju muffen, bag bie Terrainbeichaffenbeit bes Calef-Ufere nach ben bochft anschaulichen und genauen Angaben Tichibaticheffe bei ben Berichten, insbesonbere bem Ansberts beachtenswerth ift. Richt nur ericeint baburd bie Frage über bie innere Bahricheinlichfeit beiber Rachrichten beeinflußt, sonbern ber Bericht Ansbert's in ben Borten: volens et calorem inmoderatum temperare et acumina montium devitare mirb nach meiner Meinung völlig tlar. Wie jener Reifenbe berichtet, ift man auf bem linten Ufer bes Salef zuweilen gezwungen, entweber bie ichroffen nachten Relien qu erklimmen und auf ber anberen Seite mublam wieber berabanrutiden, ober ben Fluß bei einzelnen Rrummungen gu burchreiten. Dun icheint es mir bas Babriceinlichfte, bag ber Raifer babin berichtet mar, bag im weiteren Laufe bes Aluffes bas rechte Ufer bei weitem paffirbarer merbe, wie bas ber genannte Reifenbe befiatigt. Rachbem baun ber Raifer bas rechte Ufer erreicht batte, Mis man nun ju bem Beer mit ber Leiche fließ, erfolate bie Rataftropbe. ericbien es ben Leitern bes Bugs, ben Beiftlichen fomobl ale auch Frichrich von Schwaben nicht opportun, die gange Bahrheit bem Beer miffen gu laffen, benn wie leicht tonnte - und viele fpatere Berichte beweifen bies ja - ein undriftlider Tob ale gottliche Strafe angeseben und bas auf alle übrigen Rubrer und ben gangen Bug übertragen werben. Die Terrainbeichaffenheit nun und bie Umftanbe, unter benen ber Raifer biefen letten Bug gemacht batte, erleichterten außerorbentlich biefe - pia fraus, beren Opfer auch Anebert geworben ift, um fo eber, ale nichte leichter geglaubt wirb, ale Gewünschtes und er feinenfalls ju ben Gingeweihten bes faiferlichen Sauptquartiere gebort bat, wie fein Stand und Rang bas erflaren. - Naturlich bat es bei bem Berichte ber ep. de morte und Riegler's Resultaten lediglich fein Bewenden: Der Raifer ift im Bab ertrunten. - Benn Riegler fagt, bag er nur "bie genane Ergablung bes Oliver Scholastic, bervorbeben" wolle, fo foll bamit bod mohl nicht gefagt merben, bag bieje mehr ale triviale Ausschmudung fei. Der Rolner Dagifter lagt ben Raifer ale vorsichtigen Mann "depositis vestibus nudus transnatare" und fügt bie tieffinnige Erklärung bingu: "apertis poris corporis vi caloris aqua frigida subito interclusit vitalia." Andere baben eine andere Motivirung versucht; io cradblen bie Annal, Egmund, M. G. S. S. XVI 470: ut sudorem ablueret, aquis se commisit, qui - lapidi inter aquas latenti allisus - obiit; annich tic Annal. Florent. M. G. S. S. XVI 625 - in scopulum delatus et graviter collisus occubuit, Chounradi Schirens, annal M. G. S. S. XVII, 630: - natans caput et latus confregit. - Wie fonell bie geographische Confusion begonnen bat, zeigt fich icon in bem Bericht Dtto's v. St. Blaffen, ber Friedrich in Cybnus fterben fäßt, ober wie Ricobaldi compilat, chronolog, Eccard I, 1281, ber ibn gar im Orontes juxta Antiochiam umtommen läfit. Der ebrliche fachfifche Chronift fagt im Bewuftiein feiner Unwiffenheit in feiner einfachen Beife: to Armenie dar wolde de Kaiser swemmen unde irdrank,



<sup>141)</sup> Bergl. bas Rabere Riegler 73.

Drud von Bar & herrmann in Leipzig.



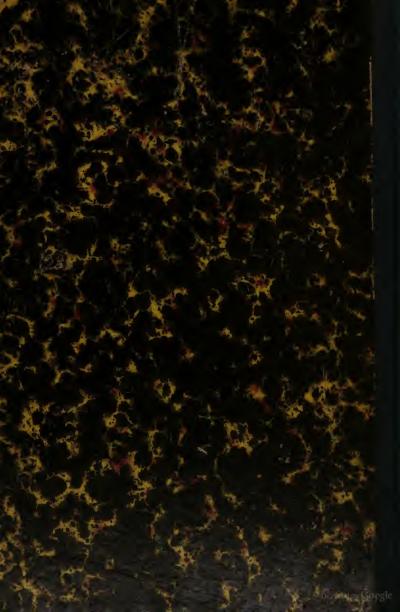